

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

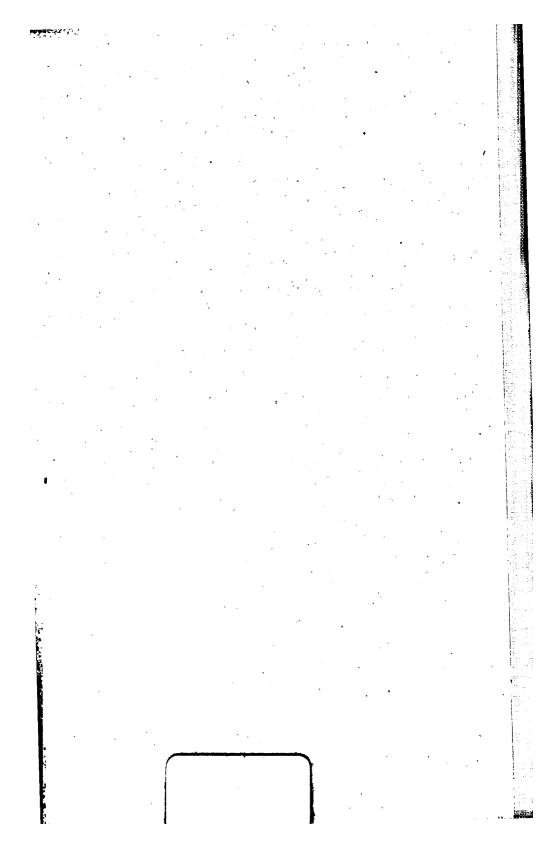

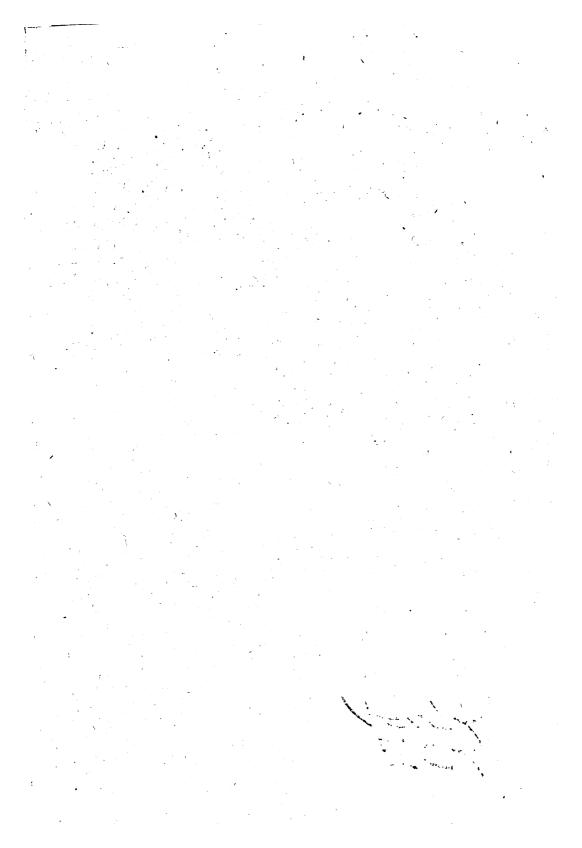

•

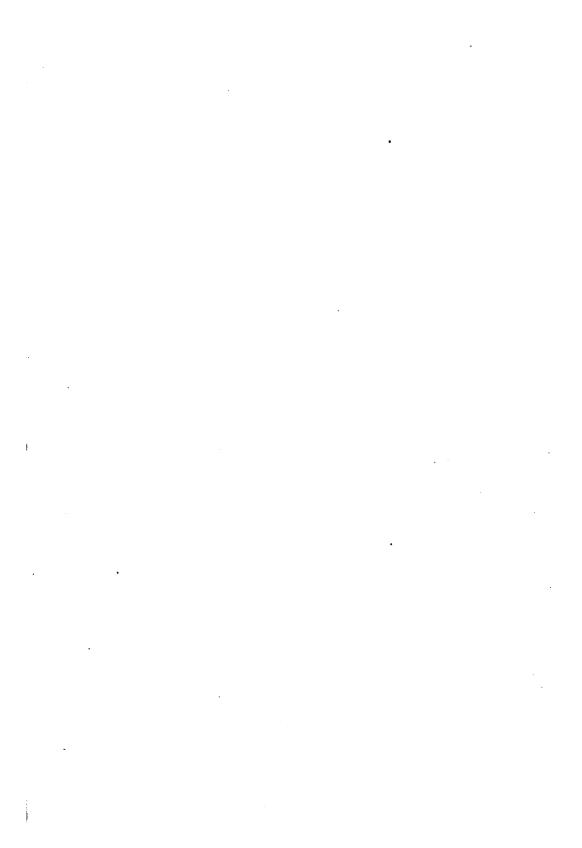

. • 

# F. v. Verdy du Vernois

In Sauptquartier der Armee 1866.

**M** 

Berlin 1900.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Königliche Holbuchbandlung Kochstrasse 08—71. The austro- Vicu man war, 1866.

Verly las.

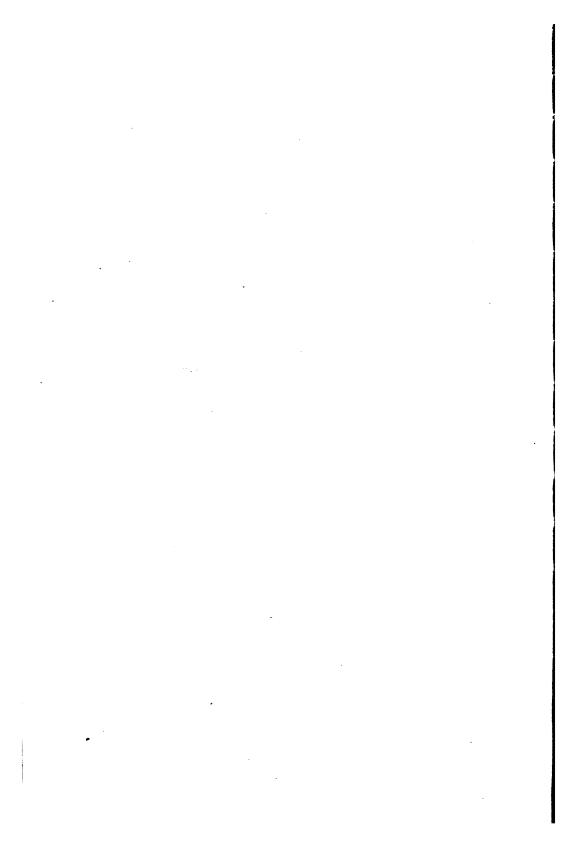

# Im

# Hauptquartier der Zweiten Armee

1866

unter dem Gberbefeht

Sr. Königlichen Hoheit

des Kronprinzen friedrich Wilhelm von Preugen.



Erinnerungen

I'v v. Odion Friedrich Willelm Iv v. Perdy du Vernois.



Berlin 1900.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Konigliche Hosbuchhandlung Kochstraße 68—71.



Alle Rechte aus bem Gefes vom 11. Juni 1870 sowie bas Uebersetzungsrecht find vorbehalten.



## Pormort.

in Theil der hier vorliegenden Erinnerungen — und zwar bis zur Schlacht von Königgrät — ist bereits in den Heften der Deutschen Rundschau vom Oktober 1899 bis Januar 1900 veröffentlicht worden.

Weitere Mittheilungen von Kameraden, welche mit mir dem Stabe des Oberkommandos der Zweiten Armee im Feldzuge von 1866 angehörten, haben manches dem Gedächtniß Entschwundene inzwischen wieder aufgefrischt und mich veranlaßt, das bereits Bersöffentlichte einer nochmaligen Durcharbeit zu unterziehen.

Diesem Theile habe ich jett auch die Aufzeichnungen unserer weiteren Erlebnisse nach der Schlacht bis zum Ende des Feldzuges hinzugefügt, so daß das vorliegende Buch nunmehr einen Einblick in das Leben und in die Thätigkeit unseres Oberkommandos unter der ruhmvollen Führung Weiland Sr. Königlichen Hoheit des Kronprinzen Friedrich Wilhelm während des gesammten Feldzuges bietet.

Berlin, im Dezember 1900.

3. v. Berdy du Bernois.



# Inhaltsverzeichniß.

| ···································                            |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                | Ceite |
| I. Vor Ausbruch der Feindseligkeiten                           | 1     |
| a) Allgemeine Uebersicht                                       | 1     |
| b) Einzelheiten bis zum 6. Juni                                | 5     |
| c) Ueberblick über den Aufmarsch der preußischen Armeen .      | 17    |
| d) Einzelheiten vom 6. bis 14. Juni                            | 24    |
| II. Bom Beginn bes Krieges bis jur Schlacht von Königgräß      | 44    |
| a) Aufenthalt in Neisse und Marsch der Zweiten Armee an die    |       |
| böhmische Grenze. 14. bis 25. Juni                             | 44    |
| b) Einrücken in Böhmen. Treffen von Nachod. 26. und 27. Juni   | 64    |
| 1. Augemeines                                                  | 64    |
| 2. Der 26. Juni                                                | 67    |
| 3. Der 27. Juni. Treffen von Nachod                            | 70    |
| e) Versammlung der Zweiten Armee an der Elbe. 28. und 29. Juni | 97    |
| 1. Der 28. Juni: Gefechte von Skalitz und Soor                 | 97    |
| 2. Der 29. Juni: Gefechte von Schweinschädel und Königin-      |       |
| hof. Bereinigung an der Elbe                                   | 108   |
| d) Halt an der Elbe vom 30. Juni bis 2. Juli                   | 113   |
| III. Die Schlacht von Königgrät am 3. Juli                     | 142   |
| IV. Nach ber Schlacht von Königgrät bis zur Trennung ber       |       |
| Zweiten Armee von der Ersten und Elb:Armee. 4. bis             |       |
| 6. Juli                                                        | 195   |
| a) Allgemeine Ueberficht                                       | 195   |
| b) Einzelheiten vom 4. bis 6. Juli                             | 197   |
| V. Marich ber Zweiten Armee auf Olmüt. 7. bis 14. Juli .       | 211   |
| a) Allgemeine Ueberficht                                       | 211   |
| b) Einzelheiten vom 7. bis 14. Juli                            | 215   |
| VI. Bon Olmüt bis zur Waffenruhe. 15. bis 22. Juli             | 242   |
| a) Allgemeine Ueberficht                                       | 242   |
| b) Einzelheiten in der Zeit vom 15. bis zum 22. Juli           |       |
| VII. Bom Beginn ber Waffenruhe bis jur Beendigung bes          |       |
| Krieges und Einzug in Berlin. Bom 22. Juli bis                 |       |
| 20. September                                                  | 280   |

. · · · · · 



## I. Vor Ausbruch der Feindseligkeiten.

### a. Allgemeine Ueberficht.

ie Berhältniffe in Schleswig-Holftein wurden die äußerliche Beranlassung zum Kriege zwischen Breugen und Defterreich. Durch benselben mußte es sich entscheiben, welchem von beiden Staaten in Zukunft die Führerschaft in Deutschland zufallen sollte. Immerhin wurde an makgebender Stelle in Berlin wie in Wien eine Zeit lang die Hoffnung gehegt, daß der drohende Zusammenstoß sich durch diplomatische Verhandlungen noch würde vermeiden laffen. Aber die Verhältnisse erwiesen sich schließlich mächtiger als diese Absicht. Die Stärke der im Jahre 1866 in Böhmen und Mähren befindlichen und allmählich sich vermehrenden öfterreichischen Streitkräfte war nicht mit Sicherheit zu übersehen; manche irrige Nachrichten liefen auch wohl über dieselbe ein. Jedenfalls riefen sie in Breußen die Ansicht hervor, daß man sich gegen einen möglichen Ueberfall sichern muffe, und führten auch hier in den gefährdeten Grenzprovinzen zu vorsorglichen Anordnungen für die Festungen und zur Aufstellung von friegsbereiten Truppen, deren Bahl nach und nach bis zu der Gesammtmasse der für einen Rampf mit Desterreich in Aussicht genommenen Streitkräfte anwuchs.

Einmal angefangene Rüstungen, auch wenn sie nur in geringem Umfange erfolgen, bringen leicht den Stein ins Rollen. Auf der gegnerischen Seite vermag man die Tragweite derselben nicht zu übersehen; einige Anordnungen dringen in die Oeffentlichkeit, andere und meist von noch größerer Bedeutung werden dahinter vermuthet und zwingen, Maßregeln zu treffen, um sich nicht überraschen zu lassen. So nehmen in Lagen, wo die Absicht eines Krieges vielleicht noch auf keiner Seite vorliegt, die Kriegsvorbereitungen einen allmählich immer größer werdenden Umfang an, welcher auf die Dauer nicht ertragbar ist und schließlich einen Zustand schafft, der aus sich selbst heraus bereits zu einer gewaltsamen Lösung drängt.

Den Ausgangspunkt der Maßregeln, welche zu friegerischen Deutungen Beranlassung gaben, bot Desterreich dadurch, daß es die Besatung Böhmens, welche ein Armeekorps umfassen sollte, aber ein solches in voller Stärke noch nicht besaß, durch Heranziehung der noch sehlenden Regimenter auf die erforderlich erachtete Stärke brachte. Wie heutigen Tages bekannt, hat der österreichische Ministerpräsident Graf Mensdorff seine warnende Stimme vor derartigen Anordnungen, die als vorzeitige Küstungen der Anklage auf friegerische Absichten nur Vorschub leisten würden, vergeblich erhoben.\*)

Ungenaue Nachrichten vergrößerten in Preußen noch den Umfang dieser Truppenverschiebung. Dazu trat das in Oesterreich an die Zeitungen erlassene Berbot von Mittheilungen über Truppensbewegungen, welches als ein bedenkliches Zeichen angesehen werden mußte. Die Sicherung Böhmens gegen einen Ueberfall, welcher nicht außerhalb Moltkescher Pläne lag und von denen mit der Zeit einiges durchgedrungen war, bedingte wohl die Berstärkung der dort befindlichen Truppen, andererseits schien dadurch die Bermuthung eines gegen Berlin gerichteten überraschenden Vorstoßes unter Witzwirkung der sächssischen Truppen in militärischen Kreisen Preußens ebenfalls nicht unberechtigt. Gegenseitig schraubte man sich mit Sicherungs und Vorbereitungsmaßregeln für einen möglichen Kriegsfall immer mehr und mehr hinauf, dis schließlich ein österreichischer

<sup>\*)</sup> Siehe: Der Kampf um die Borherrschaft in Deutschland 1859 bis 1866 von Heinrich Friedjung. Stuttgart 1900. J. (G. Cottasche Buchhandlung Rachfolger. Ein Wert von allgemein anerkanntem großen Werth.

Abrüstungsvorschlag noch einmal friedliche Aussichten anzubahnen schien. Aber inmitten der darauf bezüglichen Berhandlungen erfolgte plößlich die Aufstellung einer österreichischen Süd-Armee und dann am 27. April deren Mobilmachung.

In Berlin lag die Erwägung nahe, daß die im Innern der österreichischen Monarchic angeblich gegen Italien mobilisirten Truppentheile ebenso gut im Norden Verwendung sinden könnten, und rief dies Borstellungen in Wien hervor. Dort löste man aber diese Dissers kurzer Hand in entscheidendster Weise, indem man bereits am 27. April die ersten Besehle auch zur Modilmachung der Nord-Armee erließ. In Preußen wurden dementsprechende Anordnungen vom 3. Mai an getroffen, denen sich, wie in Desterreich, der Transport der Truppen an die sür den Kriegsfall bestimmten Versaminlungspunkte allmählich anschloß.

Um 5. Juni standen infolgedessen 8½ preußische Armeekorps zum unmittelbaren Beginn der Operationen längs der ausgedehnten Grenze bereit. An demselben Tage wurde österreichischerseits die Berordnung veröffentlicht, welche die schleswig-holsteinschen Stände nach Jushoe berief, ein Berfahren, in welchem Preußen einen unmittelbaren Eingriff in seine Rechte erblickte und über dessen Tragweite man sich in Berlin um so weniger täuschte, als bereits am 1. Juni Oesterreich die Entscheidung über die schleswig-holsteinsche Frage dem deutschen Bunde überwiesen hatte und somit von der Gasteiner Konvention zurückgetreten war.

Die hier angeführten Berhältnisse geben einen recht eindringlichen Beleg für die Nothwendigkeit eines innigen Hand-in-Hand-Gehens der politischen und militärischen Leitung, sobald der Ausbruch eines Konfliktes mit einem anderen Staate irgendwie zu besorgen ist. Selbst wenn man in Desterreich geglaubt haben sollte, daß bei den dort ergriffenen politischen und militärischen Maßregeln Preußen vor einer Wassenentscheidung zurückschrecken würde, so hätte man doch immerhin mit der Möglichkeit einer solchen rechnen und sich auf sie vorbereiten müssen. Statt dessen drängte die öfterreichische Diplomatie zur Ents

scheidung, bevor noch die Streitfrafte des Raiferreiches sowie die seiner deutschen Bundesgenossen bereit waren, eine folche herbeizuführen, noch dazu zu einer Zeit, als das preußische Beer alle Vorbereitungen zum Abschluß gebracht hatte und die Operationen unmittelbar zu beginnen vermochte. Böllig ifolirt ftand die öfter= reichische Brigade, welche die Besatung von Holstein bildete, im Herzoathum; auch konnte dem am meisten bedrohten Bundesgenosien Sachsen, beffen eigene Truppen zwar friegsbereit maren, feine Unterstützung gewährt werden, da in Böhmen sich nur ein österreichisches Rorps - gänzlich unzureichend für eine solche - befand. eigene Haupt-Armee sammelte sich in Mähren und war dort nicht in der Lage, rechtzeitig Böhmen zu sichern. Selbst die Bereinbarungen mit den füddeutschen Bundesgenossen waren noch nicht zum vollen Abschluß gereift, über einen gemeinschaftlichen Operationsplan überhaupt noch kein Einverständniß erzielt. Dabei trat der unvermeidliche Krieg mit Italien ebenfalls in den Bordergrund.

Unter solchen Verhältnissen war es ein höchst unglücklicher Zug ber österreichischen Diplomatie, die gespannte Lage mit Preußen zur Entscheidung zu treiben. Das Schicksal der Brigade in Holstein stand auf dem Spiel, Sachsen mußte preisgegeben und der Kannpf im eigenen Lande ausgesochten werden, wenn nicht ein schnelles Vorgehen ersolgte. Zu einem solchen waren aber die Streitkräfte noch nicht bereit.

In rascher Folge entwickelten sich demnächst die Ereignisse. General v. Manteuffel rückte in Rendsburg ein; der in Holstein kommandirende österreichische General Freiherr v. Gablenz sührte mit raschem Entschluß die dort stehende Brigade per Bahn nach Südsdeutschland, und die österreichische Diplomatie that den letzten Schritt, der jede weitere friedliche Auseinandersetung unmöglich machte, insem sie zu Franksurt a. M. die Erklärung abgab, daß Preußen durch sein Einrücken in Rendsburg den Bundesfrieden gebrochen habe, und gleichzeitig den Antrag stellte, sämmtliche nichtpreußische Bundeskorps mobil zu machen. Um 14. Juni gelangte dieser

Antrag durch Majoritätsbeschluß des Bundes zur Annahme. Damit sprach der alte deutsche Bund sein Todesurtheil aus. General v. Moltke äußerte sich späterhin im Generalstabswerke über den Feldzug von 1866 hierüber mit den Worten:

"Die Majorität ber Mittel- und Kleinstaaten hatte sich ihr eigenes Urtheil gesprochen. Länder, wenigstens solche, welche zwischen ben beiden Hälften des preußischen Staates eingeschoben lagen, konnten sich über die Folgen einer gegen diesen Staat eingenommenen feindlichen Haltung unmöglich täuschen."

Bereits am 15. Juni stellte Preußen daher denjenigen Staaten, beren Gebiete seine eigenen Provinzen trennten, beziehungsweise ihm zunächst gefährlich werden konnten, und die sich durch die Franksurter Abstimmung mit ihm in einen Gegensatz gestellt hatten, ein Ultimatum. Es waren dies die Königreiche Hannover und Sachsen sowie das Kurfürstenthum Hessen; die übrigen in Norddeutschland befindlichen kleineren Staatengruppen hatten sich der preußischen Anschauung zugeneigt. Sachsen lehnte sofort ab; von den beiden anderen Staaten erfolgte dis zu der am selben Abend ablausenden Frist keine Untwort. Insolgedessen ward unmittelbar die Kriegserklärung von den preußischen Gesandten in Dresden, Hannover und Kassel übergeben.

## b. Ginzelheiten bis zum 6. Juni.

Die eigenen Erlebnisse in dieser Periode waren für mich, wenn auch in Bezug auf meine Thätigkeit von ganz unbedeutender Natur, immerhin jedoch dadurch, daß ich frühzeitig Sinblicke in die inneren Borgänge erhielt, in hohem Grade interessant.

Erst im Dezember 1865 von einem fast dreijährigen Kommando im Hauptquartier der kaiserlich russischen Armee in Polen, welchem ich unmittelbar nach dem Ausbruch der polnischen Insurrektion Ende Januar 1863 zugetheilt worden war, zurückgekehrt, hatte ich als Major im Generalstabe meine Beschäftigung in der kriegsgeschichtslichen Abtheilung erhalten. In dieser Stellung wären mir zunächst

die maggebenden Unschauungen sowie die Borbereitungen und operativen Absichten sonst wohl schwerlich bekannt wenn ich nicht öfter zur Abschriftnahme sefreter Angelegenheiten, insbesondere auch von Denkschriften. welche der Chef Generalstabes sowie die Minister der Auswärtigen Angelegenheiten und des Krieges zur gemeinschaftlichen Vorlage für Se. Majestät anfertigten, Berwendung gefunden hätte. Hierdurch erlangte ich fort laufend wenigstens eine allgemeine Kenntniß über die Entwickelung ber Greigniffe, und aus meinen Notigen aus jener Zeit erfehe ich, daß ich bereits Anfang Mai die Ansicht gewonnen hatte, daß der Krieg unvermeidlich sei. Auch besinne ich mich darauf, wie die Schriftstücke auf mich den Eindruck machten, daß die leitenden Perfönlichkeiten besonders diejenigen Momente hervorhoben, welche auf die Möglichkeit eines friegerischen Vorgehens Defterreichs hinwiesen und bemgemäß Sicherungsmagregeln bedingten.

Schon am 2. Mai schrieb der Chef des preußischen Generalsstabes, General v. Moltke, an den Kriegsminister General v. Roon:\*)

"Die Dinge liegen jetzt so, daß ich den Krieg für sicher halte . . . Italien schlägt jedenfalls los; dort große Begeisterung, während bei uns Friedensvorstellung von Korporationen.

Was Allerhöchsten Orts seit den letzten drei Tagen beschlossen ist, weiß ich nicht, glaube aber, daß die Mobilmachung der Armee, will man nicht die Sicherheit des Staates gefährden, nur noch um Stunden verschoben werden darf.

Gott lenke Alles zum Beften."

Diese Sätze bieten gleichzeitig einen Hinweis, wie der Chef des Generalstabes in seiner damals bestehenden Abhängigkeit vom Kriegsministerium noch keineswegs die ihm zukommende Stellung einnahm.

Es ist bekannt, wie schwer unserem königlichen Herrn bei seiner ganzen Anschauungsweise der Entschluß zu einem Kaunpfe

<sup>\*)</sup> Siehe auch Moltkes Korrespondenz 1866. 3. 68.

mit Desterreich und mit deutschen Stämmen gefallen ist. Dabei lastete auf dem Ausfall dieses Entschlusses die Berantwortlichkeit, welche dem Monarchen in Bezug auf die Zukunft nicht nur seines Bolkes, sondern auch auf die der gesammten deutschen Lande zusiel. Nicht bloß stand dabei die im Lause der Zeit schwer errungene Machtstellung Preußens auf dem Spiel, es konnte auch der Einfluß, welchen Deutschland überhaupt noch im Rathe der Bölker besaß, durch das Berbluten im inneren Kanupse und die durch einen solchen schon sich dockumentirende Zersahrenheit eine wesentliche Einbuße erleiden. Desphalb wartete auch der König mit dem entscheidenden Handeln so lange, als dies irgend angänglich erschien, und zwar die zu dem Augenblicke, in dem die Unverweidlichkeit des Krieges offenkundig dalag und ein längeres Zögern die Aussichten sier einen glücklichen Beginn des Feldzuges in Frage gestellt hätte.

Diefer schwerwiegende Entschluß konnte nur vom Monarchen selbst ausgehen. Sehr zutreffend in Bezug auf die Stellung seiner Räthe hatte Moltke am 5. April an Roon geschrieben:\*)

"Es kann Niemandes Absicht sein, den König zu einem Krieg wie diesen zu überreden, sondern Ihm durch richtige und klare Darslegung der wirklichen Sachlage die eigene Beschlußfassung zu ersleichtern."

Bereits vor dieser Zeit, noch im März, hatte ich inzwischen die interessante Bekanntschaft des Generals Govone und der ihn begleitenden Offiziere, welche als Unterhändler seitens der italienischen Regierung nach Berlin geschickt worden waren, beim Prinzen Friedrich Karl gemacht. Bekanntlich liebte der Prinz an jedem Abend, über den er zu versügen vermochte, einen kleinen Kreis in seiner im hiesigen königlichen Schlosse befindlichen Wohnung um sich zu versammeln, wobei er die verschiedensten Interessen versolgte. Diese Abende waren für ihn zu seiner Erholung eine Nothwendigkeit. Absgesehen von den Ansprüchen, welche seine Stellung als königlicher

<sup>\*)</sup> Siehe Moltfes Korrespondenz 1866. 3. 156.

Bring, wie seine Funktionen als kommandirender General an seine Beit stellten, und von ben Stunden, die er ber Jagd widmete, war jeder Augenblick seinen militärischen Studien und seiner eigenen weiteren Ausbildung auf diesem Gebiete gewidmet. Bu diesen Arbeiten zog er auch andere Offiziere heran; ich selbst habe im Anfang des Nahres 1866 für ihn die Verwendung der Kavalleriemassen in einzelnen Kriegen des ersten Napoleon durchgearbeitet, als er erneut seine Studien über die Reiterei diesem Gebiete zumandte. In ienen Abendstunden aber fand er die erwunschte Gelegenheit, sich nicht nur über militärische Angelegenheiten auszusprechen, sondern auch Anregung und Belehrung auf anderen Gebieten, welche sowohl Tagesfragen, wie wissenschaftliche, fünftlerische und politische Probleme umfagten, Dann gruppirte er um irgend eine auf diesen Gebieten anerkannte Autorität diejenigen ihm näher stehenden Berfonlichkeiten, bei welchen er einige Bekanntschaft ober Interesse für das beabsichtigte Gesprächsthema voraussette. Bu diesen gehörten unter Anberen auch die berühmten Professoren Dove und der alte, verehrungs= Ich habe noch den ebenso liebenswürdigen wie würdige Ranke. erstaunten Ausbruck des Letteren vor Augen, als er das erste Mal einem derartigen Abend beiwohnte und dabei ein reger Widerspruch des Brinzen sowie der sonst nur aus Offizieren bestehenden Tischgesell= schaft einer von ihm in der Lebhaftigkeit gemachten geschichtlichen Behauptung entgegentrat. Nach einigen Kontroversen hob der kleine Herr die Bande hoch und brach in die Worte aus: "Batte ich nur eine Ahnung davon gehabt, mas mir heute Abend bevorstand, dann hätte ich mich vorher doch auf dieses Thema gründlich vorbereitet!"

Für seine Gäste war der Prinz von der liebenswürdigsten Ausmerksamkeit, die um so wirkungsvoller sein mußte, als sie in einsacher und herzlicher Weise zum Ausdruck kam. Kannte er z. B. das Lieblingsgericht eines seiner Gäste, der seltener an dieser Taselsrunde, die sich aus fünf bis höchstens neun Personenzusammensetze, theilsnahm, so ordnete er an, daß dieses bereitet wurde. In der Regel gab es bei diesen Abendmahlzeiten zwei Gänge. Vielsach hatte sich

die Mythe verbreitet, daß diese Gesellschaften in Trinkgelage anss geartet wären. Dies war durchaus nicht der Fall; konnte auch Jeder so viel an Getränken zu sich nehmen, wie ihm beliebte, so gebot doch das Beispiel, welches der Prinz persönlich gab, eine gewisse Zurückshaltung; er selbst trank nur wenige und noch dazu durch Minerals wasser stark verdünnte Gläser Sekt.

An jenem Abend, als Govone Gast des Prinzen war, drehte sich die in französischer Sprache geführte Unterhaltung meist nur um militärische Themas, über die der Prinz in Boraussicht kommender Kriege die umfassenbsten Studien gemacht hatte, namentlich um die Kampsesweise der Franzosen und Oesterreicher. Beim Fortgehen gab der hohe Herr seiner Freude darüber Ausdruck, daß an diesem Abend in seinem Salon ein hervorragend elegantes Französisch gesprochen worden wäre. Ich hatte allerdings einen anderen Eindruck davon, nämlich den, daß, den Prinzen ausgeschlossen, welcher diese Sprache beherrschte, wir Alle, einschließlich der Italiener, uns, namentlich was technische Dinge betraf, als die reinen Stümper entpuppt hätten.

Weiterhin fand ich Gelegenheit, mit General Govone, der mir auch die Ehre eines Besuches erwies, mich noch mehrmals zu untershalten; seine ganze Art und Weise des Auftretens machte auf uns einen guten Eindruck, so daß er sich während der kurzen Zeit seines Berliner Ausenthaltes Sympathien erwarb, wenngleich damals solche für Italien hier nicht gerade in einem besonderen Maße vorherrschten, namentlich nicht in den Kreisen älterer Militärs, die von der Nothwendigkeit eines Zusammenhaltens mit Desterreich noch aus den Zeiten der heiligen Alliance her durchdrungen waren. Diese Sympathie für den General konnte sich wenige Monate nachher nur steigern, als der Tag von Custozza ihm Gelegenheit bot, mit seiner Division auf dem Schlachtselde Hervorragendes zu leisten; er endete seine militärische Laufbahn als Kriegsminister.

Bei dem Eintreffen des Generals in Berlin griff die Bermuthung sofort Blat, daß es sich um politisch-militärische Bereinbarungen zwischen Preußen und Jtalien handele. Daß derartiges im Gange war, bewiesen mehrsache Zusammenkünfte desselben mit General v. Moltke. In unseren Kreisen war nichts bekannt gesworden, daß Letzterer ursprünglich die Berhandlungen in Florenz führen sollte; es verbreitete sich schließlich bei der Abreise Govones von Berlin sogar die Ansicht, daß seine Sendung erfolglos verslausen wäre. Thatsächlich ist auch ein Bertrag, welcher beide Kontrahenten überdies nur auf drei Monate band, erst durch die Einswirkung des von Italien zu Rathe gezogenen Kaisers Napoleon zu Stande gekommen.

Moltke gab bereits damals seinen Anschauungen in Bezug auf unsere Beziehungen zu Italien in ähnlichen Worten Ausdruck, wie er selbst sie nach dem Kriege in dem Werke des preußischen Generalsstades über den Krieg in dem Sate niedergelegt hat: Italien war ein Bundesgenosse "mit und ohne ausdrücklichen Bertrag". Die Ansprüche auf Benetien hatten im italienischen Bolke eine Stimmung hervorgerusen, welche jeden Augenblick zu explodiren drohte; eine glückliche Lösung mit eigenen Kräften erschien jedoch ausgeschlossen. Keine günstigere Gelegenheit konnte sich daher für die Erfüllung der nationalen Wünsche sinden, als die Verwickelung Desterreichs in einen Krieg mit seinem Rivalen im Deutschen Reiche.

Auch mehrere interessante Bekanntschaften machte ich einige Zeit barauf. Unter diesen war vornehmlich Herr v. Bernhardi, der kein kriegsgeschulter Fachmann, doch zu einem so hervorragenden Berständniß des Krieges und seiner Ansprüche, wie für politische Lagen sich durchsgearbeitet hatte, daß er unsererseits in das Hauptquartier der italienischen Armee entsandt wurde. Auch als Schriftsteller erward er sich einen bedeutenden Ruf. Ferner lernte ich den Freiherrn v. Gablenz kennen, einen in Preußen ansässigen Bruder des auch bei uns aus dem dänischen Feldzuge her sehr geschätzten österreichischen Feldmarschalleutnants. Durch Aeußerungen einer mit ihm in Berbindung stehenden Persönlichkeit erhielt ich damals zufällig auch Kenntniß von Unterhandlungen, welche Herr v. Gablenz mit den beiden Monarchen

und ihren leitenden Ministern persönlich zu übernehmen beabsichtigte. Diese gelangten demnächst auch zur Ausführung, ohne jedoch ein Ergebniß herbeizuführen. Auch in Gesprächen mit mir ließ Herr v. Gablenz Einiges von seinen Absichten durchblicken.

Bei ber in ber Zeit vom 3. zum 12. Mai angeordneten successiven Mobilmachung der Armee war auch die der Offiziere des großen Generalstabes erfolgt, ohne daß jedoch sofort ihre Verwendung zur Bildung der Stäbe des großen Hauptquartiers und der verschiedenen Armeekommandos ausgesprochen wurde. Die Formation dieser Oberkommandos erfolgte erst. später. Meinen Bferdebestand ergänzte ich durch Ankäufe in Warschau, welchen sich meine dortigen Freunde im Garde-Ulanen-Regiment Ihrer Majestät der Raiserin mit liebenswürdigster Bereitwilligkeit unterzogen. Sie übernahmen es auch, den Transport noch durch Besorgung von Pferden für einige meiner hiefigen Bekannten, die mich darum ersucht hatten, zu vervollständigen. Sämmtliche Pferde trafen per Bahn rechtzeitig in Berlin ein und haben uns im Laufe des Feldzuges gute Dienste geleiftet, nur eines berfelben zeigte eine besondere Reigung gum Durchgehen, wurde aber durch meinen Jugendfreund Max v. Berfen, bem es zufiel, sehr bald davon geheilt. Ich selbst konnte mich um meine Pferde nicht weiter bekümmern, da ich am Tage ihres Gintreffens mit besonderen Aufträgen nach Süddeutschland geschickt wurde.

Dem Zwecke meiner Sendung sowie den Einzelheiten derselben vermag ich hier um so weniger näher zu treten, als sich Vicles davon in meinem Gedächtniß verwischt hat und ich Notizen darüber nicht besitze. Nur einige komische Momente, die sich in dieser Episode ereigneten, stehen mir noch deutlich vor Augen. Diese begannen bereits in Berlin noch vor meiner Abfahrt. Mir blieben nur wenige Stunden zur Borbereitung. Für die Reise mußte ich mich vor Allem in den Besitz eines neuen Civilanzuges setzen, und beeilte ich mich daher, bei Landsberger mir mehrere Anzüge auszusuchen, die ein Kommis sosort zur näheren Auswahl und Anprobe in meine Wohnung brachte. Nun muß ich voraussschicken, daß kurz vorher einer unserer Stabs-

offiziere, Major X., nach Brag entfandt, dort aber sofort erkannt und in große Unannehmlichkeiten verwickelt worden war. Als ich bei der Anprobe demnächst mein Bedenken aussprach, ob der schließlich gewählte Anzug nicht boch etwas zu gewöhnlich ausfähe, suchte mich der Rommis mit den Worten zu beruhigen: "Ach Herr Major, den können Sie gang ruhig tragen, gang benselben hat auch Major X. bei seiner Reise nach Prag von uns entnommen!" Das war allerdings kein gutes Omen. Indeß verlief meine Reise doch so glücklich, daß mir nicht die geringste Unannehmlichkeit widerfuhr. Allerdings gebrauchte ich die Borsicht, mich in jedem Hotel unter meinem wahren Namen und als Offizier einzutragen, auch habe ich mir niemals irgend welche Notizen gemacht, sondern mich stets nur auf mein Gebächtniß verlassen. Da eine Kriegserklärung damals noch nicht erfolgt war, konnte ich höchstens, wenn meine Anwesenheit den Leuten unbequem erschien, aufgeforbert werden, mit dem nächsten Buge aus dem betreffenden Gebiet zu verschwinden.

Ich war übrigens für eine berartige Sendung nicht gang un-Schon einmal war mir eine ähnliche Aufgabe übervorbereitet. tragen worden, und zwar war dies im Jahre 1862 geschehen, als ein erneuter Konflikt mit Kurhessen in dem Bereich der Möglichkeit Damals stand ich als Hauptmann im Generalstabe des IV. Armeeforps in Magdeburg. Mein Kommandirender. General v. Schack, follte, im Falle eine Befetzung von Rurheffen erforderlich werden würde, den Oberbefehl über das dazu bestimmte IV. und VII. Armeekorps übernehmen. Für das Einrücken war eine genaue Renntniß der Wegebeschaffenheit munschenswerth, sowohl in Bezug auf die Marschverhältnisse, als auch eines Widerstandes, wenn solcher von den kurhessischen Truppen in Berbindung mit anderen deutschen Kontingenten versucht werden sollte. Die Ausführung der erforderlichen Rekognoszirungen wurde mir übertragen und sollten diese möglichst unauffällig vorgenommen werden.

Aber bei allen berartigen Aufträgen spielt der Zufall häufig recht seltsame Streiche. So war es auch damals bei mir der Fall. Ich

traf in der Nacht in Kassel ein und sagte bem Droschkenkutscher, mich nach irgend einem Hotel zu fahren. So gerieth ich in ein Gafthaus, welches etwas abseits der Hauptstrafe lag. Nachdem ich den Reft der Nacht zum Ausschlafen benutzt hatte, trug ich mich in das Fremdenbuch unter meinem Namen ein und begab mich in bas Gaftzimmer, um bort zu frühstücken, überzeugt, daß es in gang Raffel keine Menschenseele gabe, die mich kannte. Da hatte ich aber die Rechnung ohne den Wirth gemacht! Und zwar in der That: ohne den Wirth: denn der Erste, auf den ich stieß, war der Hotelbesitzer, und zu meiner größten Ueberraschung redete dieser mich sofort mit den Worten an: "Ach, herr hauptmann! Sie find es!? Wie freue ich mich, Sie zu feben." Mir blieb nichts übrig, als ebenfalls eine besondere Freude zu erheucheln und dann im Gespräch herauszubekommen, wober der Mann mich eigentlich kannte. ergab es sich dann, daß, als bei den zwei Jahre vorher am Rhein stattgefundenen großen Manövern ber Zug mit ben Schiederichtern und den ihnen zugetheilten Offizieren, unter welchen ich mich befand, von Köln nach Brühl fuhr, ich diesem Herrn, der eiligst ebendorthin fahren mußte, einen Plat in unserem Buge verschaffte, als er sich mit dieser Bitte an mich gewandt hatte. Infolge diefer Gefälligkeit ward mir mein Hotelbesitzer nunmehr äußerst nützlich bei der Erfüllung meines Auftrages, vermittelte auch meine Bekanntschaft mit mehreren angesehenen Leuten, durch welche ich sehr ausführlich und zuverläffig über die gesammte damals im Aurfürstenthum Heffen herrschende Lage und Stimmung unterrichtet wurde. richte hierüber wurden dann auch die Veranlassung, daß ich unmittel= bar nach meiner Rückfehr nach Magdeburg zur mündlichen Berichterftattung von Sr. Majeftät dem Könige nach Berlin befohlen wurde.

Das erste Ziel meiner diesmaligen Fahrt war Frankfurt a. M., wo ich mit dem dort stationirten General v. Beher Rücksprache nehmen sollte. Dorthin war ich schon im Jahre 1859, als der Aussbruch eines Krieges mit Frankreich drohte, mit dem Auftrage entsandt worden, aus den Alten die Zusammensetzung und inneren Berhälts

nisse ber beutschen Bundeskorps festzustellen, ba das im großen Generalstabe befindliche Material nicht ausreichte, um eine richtige Vorstellung zu erhalten. Ich war zu jener Zeit Premierleutnant im 14. Infanterie-Regiment und zum Generalstabe fommandirt. ich eines Morgens in dem Bureau in der Behrenstraße erschien, fand ich den Befehl der vierten Division vor, sofort nach Bromberg abzureisen, da ich durch die Mobilmachungsordre zum Adjutanten Dieser Division bestimmt sei. 3ch stattete also sogleich meine Meldung im Generalstabe ab, begab mich schleunigst nach Sause und pacte meine Sachen ein. Raum war diefes Beschäft beenbet, als eine Ordonnang mir ein vom General v. Moltke an das Generalfommando des II. Armeekorps gerichtetes Schreiben in Abschrift überbrachte, durch welches letteres ersucht wurde, sich mit meinem Berbleiben in Berlin einverstanden erklären zu wollen, da ich bei der Bildung von Armee-Oberkommandos bei einem derselben als Generalstabsoffizier verwandt werden wurde. Ich pacte baher meine Sachen wieder aus und begab mich von Neuem nach der Behrenftrage in mein Bureau. Aber hier war meines Bleibens auch nicht lange; benn etwa eine Stunde später erhielt ich ben oben ermähnten Auftrag, nach Frankfurt a. M. zu gehen; wiederum schnürte ich meinen Reisesack, und der Abend sah mich auf dem Wege nach Sudwesten, statt nach Often, wie dies am Morgen in Aussicht stand. möchte hier noch hinzufügen, daß auch aus den in Frankfurt befindlichen Aften sich nicht ohne Beiteres die Beantwortung aller militärischen Fragen in Bezug auf Stärke, Bewaffnung 2c. bei verichiedenen Kontingenten ergab und daher vielfache Rückfragen erforderlich wurden. Statt Einheitlichkeit und Gleichmäßigkeit herrschte eine Bielseitigkeit, die geradezu Schrecken erregend mar. Bum Gluck tam es nicht zur Aufstellung und Berwendung biefer Streitkräfte, die theilweise die Reime einer babylonischen Berwirrung in sich trugen.

Im Jahre 1866 trat ich nun denselben Weg an; diesmal in Civil. Tropdem rettete mich diese Verpuppung in Franksurt selbst nicht vor einem Sprung aus dem Kenster! Denn als ich am

folgenden Abend in einem kleinen Salon der liebenswürdigen alten Frau v. Beher mit ihr und mit dem General den Thee einnahm, wurde plößlich der mir auch von früher her bekannte dortige öfterreichische Militärbevollmächtigte gemeldet. Gerade diese Persönlichseit
zu vermeiden, war für mich von Werth. Als alter Bekannter des Hauses hatte derselbe aber nicht die Rücksehr des ihn meldenden Dieners abzuwarten gebraucht, und näherte sich durch die lange Zimmerflucht bereits in bedenklicher Weise unserem kleinen Salon, der überdies, am Ende der Zimmerreihe liegend, keinen Ausweg bot. Da blieb mir denn nichts Anderes übrig, als mit schnellem Entsichluß meinen Kückzug durch das Fenster zu nehmen, welches zum Glück nur ein paar Fuß hoch über dem dahinter besindlichen Garten lag, der in Verbindung mit dem Haussflur stand.

Beffer erging es mir im weiteren Berlauf meiner Reise in Minchen. Hier wurde ich zwar auch bei einer Unterredung mit unserem Gefandten, dem Prinzen Reuß, durch das Erscheinen eines höheren baverischen Würdenträgers gestört, ohne daß ich jedoch einen Sprung aus bem Fenfter zu magen brauchte. Der Bring ftellte mich demfelben, ohne Bezeichnung meines Standes, vor und ging dann sofort in ein Gespräch über Landwirthschaft über. Der betreffende Herr, welcher selbst Grofgrundbesitzer war und der mich ebenfalls für einen Butsbesiter hielt, stellte nun aus lebhaftem Interesse für die Landwirthschaft eine Anzahl von Fragen an mich, bei deren Beantwortung ihn manches in Stannen gefett haben muß, benn thatsächlich hatte ich von alleden, mas er missen wollte, nicht die geringste Ahnung, antwortete aber mit Todesverachtung darauf los, so daß der Bring die größte Mühe hatte, aus meinem Unfinn einen richtigen Gedanken zu konstruiren, der allenfalls dem Herrn verftändlich werden konnte. Zum Glück dauerte beffen Befuch nicht lange Beit!

Im Uebrigen hatte ich, um mein Erscheinen in München nicht zu auffallend zu machen, mich mit einem Untwege — und zwar über bie Schweiz — dorthin begeben. Hierdurch wurde meine kurze Anwesenheit leicht erklärlich, da die allgemeinen Berhältnisse wohl die Rücktehr eines preußischen Offiziers aus der Schweiz in die Heimath bedingten.

Sehr angenehm war es mir, daß ich in München noch Geslegenheit fand, fämmtliche zum etwaigen Ausrücken bestimmte mobile Truppentheile der Garnison in der allerbequemsten Weise bei einer über dieselben abgehaltenen großen Parade zu sehen. Sie machten dabei einen ganz günstigen Eindruck.

Als ich schließlich glaubte, meine Aufträge völlig erfüllt zu haben, zog ich es doch vor, mich auf ein Gebiet zu begeben, deffen Regierung zu der unfrigen hielt. Ich wählte daher zunächst Coburg zu meinem Aufenthaltsort und berichtete von dort an den General v. Moltke mit ber Anfrage, ob noch Weiteres von mir verlangt murbe ober ob ich nunmehr zurückfehren könnte. Inzwischen sah ich mir die schöne Burg gründlich an und besuchte abends das Theater. Kaum hatte ich in diesem auf einem Parquetplat mich niedergelaffen, als in der Prosceniumsloge Herzog Ernst von Sachsen-Coburg erichien. Das Publikum mußte ihm wohl ziemlich bekannt sein, denn nachdem er dasselbe flüchtig durch das Opernglas überblickt hatte, heftete er dieses auf mich — wahrscheinlich als den einzigen Fremden, der anwesend war — und wiederholte dies während des Abends noch so häufig, daß ich mich schließlich etwas verlegen fühlte. — Als etwa fünf bis sechs Wochen später der Herzog nach der Schlacht von Königgrät in unserem Hauptquartier eintraf, in welchem er bis zur Beendigung des Feldzuges verblieb, war, als ich ihm vor= gestellt wurde, seine erfte Frage: "Sagen Sie, waren Sie nicht Anfang Mai in Civil im Coburger Theater?"

Aus dem Theater zurückgekehrt, erhielt ich ein Telegramm vom großen Generalstabe, nach Berabredung lautend: "Die Sachen Ihrer Frau haben sich gefunden." Hierdurch sah ich meinen Auftrag als erledigt an und reiste daher noch in derselben Nacht ab.

In Berlin angelangt, erfuhr ich, daß ich dem Oberkommando ber Aweiten Urmee als ältester Generalstabsoffizier inzwischen zu-

getheilt war, daß aber dasselbe sich bereits in Schloß Fürstenstein in Schlesien befände. Ein demselben Stabe zugehöriger Abjutant, mein alter Kadettensreund v. Not, hatte, ohne weitere Anfrage, mir die große Annehmlichseit bereitet, meine Pferde und Trainsoldaten dem Transport des Hauptquartiers von Berlin nach Schlesien anzuschließen, so daß ich noch am Abend meines Eintressens in Berlin die Fahrt dorthin antreten konnte.

Als ich aus dem Hause in der Großen Friedrichstraße, in der ich damals wohnte, heraustrat, um nach dem Bahnhofe zu fahren, wandte ich mich noch einmal um, meiner Frau, die am Fenster stand, ein paar Worte zu fagen, mahrend ber Diener beschäftigt mar, mein Gepäck auf die Droschke zu laden. Da hörte ich plötlich von ihr ben bestürzten Ausruf: "Um Himmels willen! Sieh nur! Sieh!" — 3ch wandte mich wieder ber Strafe zu, und vor mir stand statt ber Droschke, die ein paar Schritt weiter gefahren war — ein Leichenwagen! Da im Bolksmunde jedoch ein derartiges Zusammentreffen, wenn man die Strafe betritt, als ein gutes Zeichen angesehen wird, rief ich meiner Frau, bevor mich mein Gefährt meiner Bestimmung zuführte, noch einige barauf bezügliche Worte zu, welche sie beruhigten. Immerhin muß ich gestehen, daß auch für mich der Eindruck diefes Zufalles im ersten Augenblick gerade fein besonders angenehmer war. Im Uebrigen bestätigte sich wenigstens bei mir diese volksthümliche Auslegung, denn ich kehrte gesund und ohne daß mir etwas Widerwärtiges begegnet wäre, aus den Gefahren des Krieges und der Choleraepidemie, die so manche Opfer forderte, in die Heimath zurück.

Um Vormittage des 6. Juni traf ich in unserem Hauptquartier, welches sich noch in Schloß Fürstenstein befand, ein.

### c. Ueberblid über den Aufmarich der preußischen Armeen.

Bevor ich meine persönlichen Erlebnisse hier weiter berühre, sei zunächst der inzwischen erfolgten Entwickelung der allgemeinen mili-

tärischen Lage gedacht, welche zu ber Bildung ber Zweiten Armee und ben ihr aufallenden Aufgaben führte.

Der Aufmarich ber preußischen Streitkräfte, benen sich bie ber verbündeten kleineren Staaten Nord= und Mittelbeutschlands an= ichlossen, gründete sich auf die durch den Chef des Generalstabes, General v. Moltke, in seinen Denkschriften und Bortragen fest= gelegten Gesichtspunkte. In benselben mar mit vollster Berechtigung ftets der Bedanke festgehalten worben, daß ber Schwerpunkt bes Rampfes in der Niederwerfung Desterreichs läge. Für diese Ent= scheidung mußten daher so viel Kräfte als irgend möglich bereitgestellt werden, und man zauderte nicht, zu biesem Zwecke auch auf die Armeekorps zurückzugreifen, welche ihre Garnisonen in der westlichen Hälfte der Monarchie hatten. Immerhin bedurfte auch dieser Theil bes Landes des Schutes, um nicht dem Einbruch der süddeutschen Korps preisgegeben zu werden. Außerdem hatte man hier inmitten des preußischen Gebietes Hannover und Rurhessen zu bekämpfen. Indeg lagen jedoch Momente vor, welche begründete Hoffnung boten, den drohenden Gefahren mit geringeren Kräften erfolgreich begegnen zu können. Wesentlich trug zu dieser Ansicht die Renntniß von der Verfassung bei, in welcher sich die militärischen Kräfte der meisten kleineren Staaten befanden, und da glaubte man in der festen Organisation und Durchbildung der eigenen Truppen, sowie in der Schnelligkeit, mit welcher man auch dort die nothwendigsten Streitfrafte zu versammeln vermochte, ein großes Uebergewicht zu besitzen, das nicht nur die beträchtliche numerische lleberlegenheit ber gesammten Gegner ausglich, sondern auch befähigte, durch frühzeitiges offensives Vorgeben den Kriegsschauplat in ihr Gebiet zu verlegen. Selbst Migerfolge auf dem westlichen Rriegsschauplate tonnten schließlich doch nur zu einer vorübergehenden Befetzung preußischen Bobens führen. Wenn nur der Rampf mit Desterreich siegreich ausfiel, mar es ein Leichtes, das bort verloren Gegangene in fürzester Frist wieder in Besit zu nehmen.

So gelangte man zu bem glücklichen und folgenschweren

Entschluß, von den damals bestehenden neun preußischen Armeekorps nur eine einzige Division auf dem westlichen Kriegstheater zu beschaffen. Bu ihr sollten die sonst noch vorhandenen losen Formationen, wie die Besatung von Schleswig-Holstein, und die in den Festungen durch Eintreffen von Landwehren versügbar werdenden Truppenstheile stoßen und dergestalt eine Armee gleichsam improvisirt werden. Diese Armee war jedoch erst auf dem Wege der Operation herzustellen.

Befanntlich ist dies auch durchgeführt worden. Die Gesammtheit der dort zur Verwendung gelangten Streitfräfte erhielt späterhin den Namen "Main-Armee", unter welchem sie auf dem westlichen Kriegsschauplatze ruhmvoll ihre Aufgabe löste.

Bas nun die Verhältnisse in der öftlichen Sälfte der Monarchie anbelangt, so mußte man wohl, wie bereits bemerkt, daß durch die sorgsame Vorbereitung der Mobilmachung und des Transportes sich leicht eine Offensive in Feindesland ermöglichen ließe, welcher ber Gegner bei ben Schwierigkeiten, die ihm feine Mobilmachung und Transportverhältniffe boten, bei gleichzeitiger Mobilmachung mit uns, nicht an der Grenze, sondern erft weiter rudwärts entgegenzutreten vermocht hätte. Ein solcher Vortheil ware um so mehr auszubeuten gewesen, je früher man sich in Preußen entschloß, den bestehenden Antagonismus der beiden Großmächte durch das Schwert Selbst als durch Hinausschieben der Entscheidung zu lösen. Desterreich eine werthvolle Zeit für seine Borbereitungen gewonnen hatte, ware man noch befähigt gewesen, die Offensive unter ben gunftigsten Bedingungen zu ergreifen, sobald man dem ersten Aufmarsch der Armee unmittelbar den Beginn der Operationen hätte folgen laffen. Das preußische Generalstabswerk sagt in Bezug hierauf:

"Alle militärischen Gründe sprachen dafür, am 6. Juni den Feldzug sofort zu eröffnen. Wir müssen aber hier daran erinnern, daß Oesterreich mit seinem Antrag an den Bund erst am 11. Juni hervortrat. Zu Ansang des Monats konnte man noch an die

Möglichkeit einer friedlichen Entwirrung der schwebenden Differenzen glauben, und in diesem Stadium würde König Wilhelm sich nie entschlossen haben, den ersten Schritt zu einem in seinen Folgen für Deutschland unberechenbaren Kriege zu thun."

Demgemäß waren die ersten militärischen Magnahmen auch nur in Rücksicht auf Schutz bes eigenen Gebietes bei einem ploglichen Anfall des Gegners getroffen worden. In diefer Beziehung bedurften die Marken wie Schlesien einer unmittelbaren Sicherung, zu beren Durchführung sich allerdings die geographische Gestaltung ber langen Grenze höchst ungunftig erwies. Nur sechs bis sieben Märsche bedurfte es, um von Sachsen aus nach Berlin zu gelangen, und in nur fünf Märschen konnten österreichische Kräfte vor Breslau erscheinen. Welche Operationsrichtung ber Gegner mit feinen Hauptfraften aber unternehmen wurde, ließ sich mit Sicherheit um fo weniger voraussehen, als in dieser Periode die einzelnen Bersammlungspunkte seiner Korps noch nicht bekannt wurden. wußte nur, daß an die Grenze einzelne derselben vorgeschoben waren. So hatte man sich zunächst begnügen müssen, das III. und IV. preußische Armeekorps zur Sicherung von Berlin zwischen Torgau und Rottbus zusammenzuziehen, über welche der Bring Friedrich Rarl den Oberbefehl übernahm. Berftärtt durch das herannahende II. und — wie vorläufig beabsichtigt wurde — später auch durch das Gardeforps, follte aus diesen Truppen die Erste Armee gebildet werden, während rechts von ihr sich aus drei Divisionen des VII. und VIII. Armeekorps die Elb-Armee unter dem Befehl des Generals Herwarth v. Bittenfeld in der Gegend von Halle und Zeitz zu formiren hatte. Hierdurch erschien die Mark und insbesondere die Hauptstadt gegen einen Borftog des Gegners aus Sachsen, sowie die Berbindung mit den für den Westen bestimmten Streitfräften ausreichend gesichert.

Der Schut Schlesiens bedingte aber besondere Maßregeln. Er nöthigte zur Bildung einer Zweiten Armee in dieser Provinz, deren Führung dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm anvertraut wurde. Seinem Befehl unterstanden zunächst das VI. Armeestorps um Baldenburg, das V. Armeekorps um Landshut, ferner eine bei Striegau zusammengezogene Kavallerie-Division, sowie besondere zum-Grenzschutz von Oberschlesien bestimmte Detachements, das eine (ein Infanterie-, ein Kavallerie-Regiment und eine Batterie) unter dem Besehl des Generals v. Knobelsdorff unweit Oderberg, das zweite, aus sechs Landwehr-Bataillonen und einer Landwehr-Kavallerie-Brigade bestehend, unter Generalmajor Graf v. Stolberg bei Rybnick.

Zur Verbindung zwischen beiden räumlich voneinander recht entfernten Armeen wurde vorläufig das auf Görlitz im Transport befindliche I. Armeekorps verwandt.

Sonnit zerfiel die Aufstellung der gesammten gegen Sachsen und Oesterreich bestimmten Streitkräfte in drei größere Gruppen, von denen die des rechten Flügels und der Mitte leicht zu gemeinschaftlichem Handeln in furzer Frist vereinigt werden konnten, während die des linken Flügels — die Zweite Armee — vorläufig noch auf sich selbst angewiesen blieb.

Tie Ernennung des Aronprinzen zum Oberbefehlshaber der für den Schutz Schlesiens zunächst verfügbaren Streitfräfte war bereits am 17. Mai erfolgt; unter dem 2. Juni wurde ihm noch das Militärgouvernement von Schlesien übertragen, und fand infolgebessen die Verlegung des Hauptquartiers von Berlin nach Schloß Fürstenstein am 4. Juni statt.

Am 5. Juni befanden sich die sämmtlichen Streitkräfte aller drei Armeen an den oben erwähnten Punkten versammelt, welche für die meisten Truppen die Endpunkte ihres Eisenbahntransportes waren, die weiteren Bewegungen konnten nur durch Märsche ausgeführt werden. Eine Linksschiebung der Ersten Armee erschien aber nunmehr ersorderlich, um den weiten Zwischenraum dis zur Zweiten Armee zu verkleinern, während der Elb-Armee die Sicherung von Berlin gegen einen Borstoß aus Sachsen übertragen wurde. Demgemäß setzte sich die Erste Armee soson dem Eintressen ihrer Truppen in Bewegung

und erreichte mit dem II., III. und IV. Korps bis zum 8. Juni die Gegend um Görlitz, Hoperswerda und Senftenberg, während sich hinter ihnen die Garde in Kantonnements um Kottbus zussammenzog.\*)

Inzwischen hatte sich im Hauptquartier zu Fürstenftein bie Anschauung geltend gemacht, daß sich in Böhmen nur bas 1. öfterreichische Korps befände, die übrigen sechs Korps ber öfterreichischen Nord-Armee sich aber in Desterreichisch = Schlesien und Mähren, wie weiter füdlich, versammelten, eine Anschauung, die zwar im Gegensatz zu ber sonft herrschenden Meinung stand, nach ber umgekehrt die feindlichen Hauptkräfte in Böhmen und nur ein Korps in Mähren sich befinden sollten, die sich jedoch sehr bald als zutreffend erwies. Hierdurch wurde nunmehr aber ein Borstoß des Gegners mit ben Hauptfräften nach Schlesien um so mahrscheinlicher. Noch war die Entscheidung in Frankfurt a. M. nicht gefallen, der Augenblick, wo wir die Offensive ergreifen konnten, aus dem bereits früher angegebenen Grunde noch nicht gekommen, die Aufgabe des Aronprinzen gipfelte daher zunächst nur in dem Schutze Schlesiens. Hierfür einzutreten hielt er aber, auch insbesondere in Rücksicht auf seine Stellung als Militärgouverneur ber Proving, für eine Ehrenpflicht, und dies um so mehr, als ihm überall die sprechendsten Belege für die Opferfreudigkeit ihrer Bewohner entgegentraten. Obgleich ihm in den letten Tagen auch noch das I. Armeekorps unterstellt murde, blieb die Ueberlegenheit des Gegners doch eine sehr beträchtliche; außerdem befand sich seine Armee in der jetigen Aufstellung viel zu weit entfernt, um einem Bordringen besselben in Oberschlesien rechtzeitig entgegentreten zu können. Hierzu nußte man sich weiter östlich bereitstellen und ein Gelände aufsuchen, in welchem man den Angriff eines überlegenen Feindes mit Aussicht auf Erfolg anzunehmen vermochte.

<sup>\*)</sup> Beim III. und IV. Korps war der Korpsverband aufgelöft worden, so daß ihre Divisionen unmittelbar dem Oberkommando unterstanden.

Eine solche Stellung schien sich bei der Festung Neisse hinter dem Abschnitt des gleichnamigen Flusses zu bieten. Dort war man in der Lage, den Oesterreichern sowohl das Hervorbrechen aus den südlich davor liegenden Gebirgspässen zu verwehren, als auch einen Flankenstoß in wirksamster Richtung zu unternehmen, wenn der Feind seine Massen über Oberschlessen vorsührte.

Der Kronprinz erbat daher unter eingehender Darlegung der Gründe zu einem Abmarsch aus der bisherigen Aufstellung die Allerhöchste Erlaubniß, welche bereits am 10. Juni morgens einzging. Gleichzeitig wurde auch das Gardeforps der Zweiten Armee zugetheilt und per Bahn nach Brieg in Bewegung gesetzt. Die tronprinzliche Armee wuchs hierdurch auf vier Armeekorps und eine Kavallerie-Division an und ward somit die stärkste von allen in diesem Kriege aufgestellten preußischen Armeen; sie zählte zu dieser Zeit fast 130 000 Mann.\*) Gestützt auf die Festungen, sprach der Oberkommandirende den sesten Entschluß aus, gegen jeden österzeichischen Angriff — und wenn er auch noch so stark wäre — die Wassenentscheidung zur Vertheidigung Schlesiens selbständig zu suchen und nicht erst das Eintressen von Kräften der Ersten Armee abzuwarten. Bon ihm selbst ging in Rücksicht auf diese Aufgabe die Bezeichnung seiner Armee als die "Schlesische Armee" aus,

<sup>\*)</sup> Im Ginzelnen sette fich die Zweite (schlefische) Armee zusammen aus: Batl. Inft. Batl. Jager Estadrons Gefcute Batl. Pioniere u. Schüten bem Garbekorps 24 2 16 84 1 I. Armeeforps 24 1 21 96 1 V. 90 21 1 9 1 ,, VI. 18 12 60 1 1 ber Kavallerie Division -24 12 bem Detachement des G.=M. v. Anobelsborff 3 6 bem Detachement bes 1 4 (8.: M. Graf Stolberg 6 8 3m Gangen: 96 94 51/4 352

eine Bezeichnung, beren er sich mit besonderer Borliebe bediente und welche später auch allgemein angenommen wurde.

Der weitere Abmarsch der Zweiten Armee nach Often wurde sofort in die Wege geleitet; am 14. Juni verließ auch das Oberkommando Fürstenstein und begab sich per Bahn nach Neisse.

### d. Ginzelheiten vom 6. bis 14. 3nni.

Mit größter Spannung hatte man im Hauptquartier mahrend bes Aufenthaltes in Schloß Fürstenftein die weitere Entwickelung der politischen wie militärischen Lage verfolgt, wohl auch mit einiger Ungebuld dem Ausbruch des Krieges entgegengesehen. sondere Beachtung wurde zunächst selbstverftändlich bem Sammeln von Nachrichten über den Gegner gewidmet. Der wichtigste Theil berselben ging in täglichen Zusammenstellungen durch den noch vorläufig in Berlin verbliebenen großen Generalstab ein, ber im Wesentlichen auch den Generalstab des großen Hauptquartiers Sr. Majestät bes Königs bilbete; manche Notizen konnten aber auch durch den in unserem Hauptquartier eingerichteten Rundschaftsdienst erlangt werden. Immerhin glückte es erft in ben letten Tagen dieser Beriode, furz vor dem Abmarsch nach Neisse, eine ausreichende Rlarheit über die zur Zeit stattgefundene Bertheilung ber öfterreichischen Streitkräfte zu erhalten, wobei fich die bis dabin in unserem Hauptquartier bestandenen Anschauungen im Allgemeinen nur bestätigten. Am 11. Juni befand sich ber Generalstab in Berlin im Besitz der österreichischen Ordre de Bataille, d. i. der Eintheilung fämmtlicher mobilen Streitfrafte behufs ihrer friegerischen Berwendung, sowie in Kenntniß der von den einzelnen Abtheilungen erreichten Berfammlungspunkte, woraus deutlich hervorging, daß von den sieben österreichischen Armeekorps sich sechs noch in Mähren und füdlich befanden und somit die Verschiebung unserer Rräfte in östlicher Richtung zum Schutze von Schlesien vollberechtigt erschien.

Als ich am 6. Juni vormittags in Schloß Fürstenstein eintraf,

war der Kronprinz mit dem größten Theile des Stades zu einer Truppenbesichtigung fortgeritten, von der er erst im Lause des Nachmittags zurücksehrte; es war dies die 11. Division gewesen, welche auf der Chaussee von Fürstenstein dis Altwasser Ausstellung genommen hatte. Ich konnte mich inzwischen häuslich in dem für mich reservirten Zimmer einrichten, von welchem aus man einen herrlichen Blick weithin in das Land genoß, und benutzte die zur Berfügung stehende Zeit, um mich unter der Anleitung eines zurücksgelassenen Offiziers des Stades im Bureau durch Einsicht in die Alten über alle Einzelheiten, mit welchen das Oberkommando sich seit seinem Zusammentritt zu beschäftigen gehabt hatte, zu unterzichten.

Erst am Nachmittage kam der Kronpring zurück, und fand ich nunmehr Gelegenheit, mich bei ihm, wie bei dem Chef des Generalstabes und dem Oberquartiermeister, den Generalen v. Blumenthal und v. Stosch, zu melben.

Mit Seiner Königlichen Hoheit war ich bis dahin — und dies noch dazu vor einer Reihe von Jahren — nur einmal flüchtig in Berührung gekommen; General v. Blumenthal kannte ich gar nicht, und nur mit dem General v. Stosch verbanden mich nähere Beziehungen aus unseren dienstlichen Verhältnissen in Magdeburg im Jahre 1861 und 62, wo er als Chef des Generalstabes sich befand und ich dem Generalstabe des IV. Armeekorps angehörte, Beziehungen, welche einen sehr freundschaftlichen Charakter trugen.

Als ich mich bei dem Kronprinzen melbete, wurde ich von ihm mit gütigen Worten begrüßt, denen sich ein Gespräch anreihte, das ich wörtlich wiederzugeben vermag, da ich es unmittelbar nachher in einem Briefe niederschrieb:

Der Kronpring: "Aber, sagen Sie, mir ist so bunkel erinnerlich, daß ich mich schon einmal mit Ihnen unterhalten habe?"

Ich erwiderte lächelnd: "Darauf dürften Sich Em. Königl. Hoheit schwerlich befinnen; seitdem sind schon mehr als zwölf Fahre vergangen."

Rronpring: "Bei welcher Gelegenheit war es benn?"

Ich: "Als Königl. Hoheit bei einer Reise in den Oftprovinzen Thorn besuchten und unserem Regiment — dem 14. — die Ehre erwiesen, im Kasino mit dem Ofsizierkorps zu speisen."

Der hohe Herr sah mich hierauf scharf an, befann sich einen Augenblick und sagte bann:

"Waren Sie es nicht, der mich im Brückenkopf nach dem schönen Denkmal eines dort gefallenen Desterreichers führte?"

"Sehr wohl, Königl. Hoheit."

"Richtig! Sie machten mich bort noch auf die Juschrift auf der Rückseite des Sarkophages ausmerksam, die der Thermopylensguschrift nachgebildet war."

So verhielt es sich in der That! Es handelte sich dabei um ein sehr schönes Denkmal, welches Erzherzog Ferdinand von Desterreich dem im Jahre 1809 hier beim Sturm auf den Brückenstopf gefallenen Generalstabs-Obersten Brusch v. Neuberg hatte sețen lassen. Die Rückeite des Sarkophages zieren die Worte:

Banderer, fommft Du nach Defterreich, fünde borten:

Du habest mich hier liegen gesehen, wie es die Pflicht mir gebot.

Dieses kleinen Zuges habe ich hier Erwähnung gethan, da er als ein Beleg dient, daß auch dem Kronprinzen die bekannte, ganz außergewöhnliche Gedächtnißgabe zu Theil geworden war, welche zu den besonderen Gaben des Hohenzollernstammes gehört.

Ueber die Versönlichkeit des Kronprinzen sowie der beiden oben erwähnten Generale habe ich mir bereits erlaubt, schon vor ein paar Jahren Einiges zu veröffentlichen;\*) ich kann aber nicht umhin, auch hier den damals gemachten Angaben noch ein paar Züge als Beiträge zur Charakteristik hinzuzusügen.

Kronprinz Friedrich Wilhelm befand sich im Juni 1866 in seinem 35. Lebensjahre. Die Gestalt des früher schmächtigen,

<sup>\*)</sup> Deutsche Rundschau, 1895, Bb. LXXXIII, S. 373 ff., sowie die gesammelten Artikel in meinem Buche: "Im Großen Hauptquartier:" Berlin, E. S. Mittler & Sohn, Königl. Hofbuchhandlung. 1896.

hochaufgeschossenen Herrn hatte sich zur vollen Blüthe ihrer Kraft und Schönheit entwickelt; in seiner Figur, die weit über Mittelgröße hervorragte, stimmte Alles in vollendetem Ebenmaße überein: Sicherheit des Auftretens und Geschmeidigkeit der Bewegungen standen in harmonischer Verbindung. Den schön geformten Kopf mit seiner frischen Gesichtsfarbe schmückte reiches Haupthaar und ein prächtiger, blonder Vollbart. Vor Allem aber war es der wundervolle Ausdruck seiner blauen Augen, aus denen Herzensgüte und Innigkeit des Gemüths hervorleuchteten, die Jeden unwiderstehlich an ihn fesselten.

Vortrefslich sah er auch zu Pferde aus. Während des Feldzuges ritt er fast nur einen sehr schönen großen Fuchs mit mächtigem Gangwerk. Er selbst trug stets den blauen Interimsrock der Generale mit Achselstücken, den der Stern des Schwarzen Abler-Ordens schmückte, dazu die Schärpe, den Infanteriesäbel und hohe Reiterstiesel, auf dem Haupt die Feldmüße. Wenn er den Weg entlang sprengte, in der Hand meist die kurze Tabakspseise, auf welcher der heraldische Adler sich befand, solgte ihm freudestrahlend jedes Auge.

Die ganze Erscheinung rief den Eindruck eines Jbealgebildes hervor; in ihr sah man verkörpert, was die Sage von Siegfrieds Heldengestalt uns bekundet und überliefert hat.

Wie in seinem Aeußeren sich bereits sein edler Charatter ausprägte, so kam dieser auch in vollem Umfange in seinem Denken und Handeln zum Ausdruck.

Sein menschenfreundliches, liebevolles Herz nahm stets ben regsten Untheil an dem Geschick Anderer. Rührend zeigte dies sich in dem Bedürfniß, Berwundete und Kranke aufzusuchen, ihnen zu danken sür das, was sie geleistet hatten, und sie in ihren Leiden zu trösten, sowie bei vielen anderen Gelegenheiten. Als er in der Schlacht von Königgrät auf die Leiche des gefallenen Leutnants The Losen stieß, dachte er sofort an dessen Bater und ließ dem Todten die blutübergossene Adjutantenschärpe abnehmen, um sie diesem zu

schicken. Auch wo sich zufällig eine Gelegenheit bot, Jemandem eine Freude zu bereiten, ließ er sich diese nicht entgehen. - Ich selbst wurde eines Tages von dem hohen Herrn nach dem Keldzuge burch eine Sendung von Heften überrascht, welche die von meinem Großvater als Mitglied ber Akademie der Wissenschaften gehaltenen Vorträge gebruckt enthielten, die der Kronpring zufällig in seiner Bibliothek aufgefunden hatte. Der Sendung mar die Bemerkung hinzugefügt, daß diese Hefte wohl für mich einen größeren Werth haben würden, als für ihn. Immer war er zu helfen bereit, aber stets prüfte er auch auf das Sorgsamste vorher die Würdiakeit des Betreffenden. So war er eines Tages von hervorragender Stelle angegangen worben, fich für bas weitere Fortkommen eines Offiziers zu verwenden, der unter mir im Generalstabe arbeitete. Bevor der Kronpring jedoch diese Verwendung eintreten ließ, schrieb er an mich und theilte mir mit, was man von ihm verlangt habe, unter dem gleichzeitigen Ersuchen, mich über den Betreffenden ein= gehend zu äußern, insbesondere aber auch, ob derfelbe seine Befürwortung verdiene.

Des Kronprinzen große Leutseligkeit ist noch heutigen Tages durch viele charafteristische Züge bekannt; gern unterhielt er sich mit Offizieren und Mannschaften, wo sich die Gelegenheit bot, ebenso aber auch mit den Landbewohnern, die er auf seinen Wegen traf, sich dabei an scherzhaften Worten gern erfreuend. Wohl aber verstand er es auch, wenn es erforderlich war, seinen Ansichten einen sehr energischen Ausdruck zu verleihen.

Tief innerlich war sein Familiensinn. Wer ihn des Nachts mit einer Meldung im Schlafe stören mußte, fand stets neben dem niedrigen eisernen Feldbette, dessen er sich bediente, auf einem Stuhle die kleinen Photographien seiner erlauchten Gemahlin wie seiner Kinder aufgestellt.

Felsenfest war sein christliches Gottvertrauen und in ihm sein strenges Pflichtgefühl; Beides erzeugte auch diese würdevolle Ruhe — eine der werthvollsten Feldherrneigenschaften —, die ihn bei den

verantwortungsvollsten Entscheidungen, wie auf dem Schlachtfelde im seindlichen Feuer nie verließ. Wo er hintrat, wußte er sich in Gottes Hand, und so führten ihn Pflichtgefühl und menschliche Theilnahme auch in Brünn in die Cholera-Lazarethe, als die Epidemie dort in schreckenerregender Weise wüthete.

Bisher hatte der Bring noch keine Gelegenheit gehabt, ein Rommando im Rriege zu übernehmen, doch hatte er auf dem Rriegsichauplat in Schleswig-Holftein Beranlaffung gefunden, eine fehr werthvolle Thätigkeit zu entwickeln. Spätere authentische Aufklärungen haben es erst klargelegt, daß dieselbe eine weit größere gewesen ift, als es damals befannt war. Im Hauptquartier des Feldmarschalls v. Wrangel bereits am 31. Januar 1864 eingetroffen, erhielt er zunächst von allen Vorgängen und Anordnungen Kenntniß. Generalstabswert über den deutsche dänischen Rrieg sagt hierbei: "Dieses Berhältniß sollte sich babin entwickeln, daß die Ansichten bes Kronprinzen einen wachsenden Einfluß auf die zu fassenden wichtigeren Entschlüsse gewannen." Bald fanden sich auch Belegenheiten für ihn zum Eingreifen. So am 19. Februar 1864, als ber Feldmarschall bereits den Befehl zur Räumung von Rolding unterzeichnet hatte. Der Kronprinz veranlagte die Aufhebung dieses Befehls, hervorhebend: daß ein Zuruckziehen der Truppen in militärischer Beziehung nicht gerechtfertigt erscheine und daher jedenfalls die Befehle des Königs abgewartet werden mußten. Die Festhaltung von Rolbing — gegenüber den politischen Bedenken war die Folge dieses Auftretens gewesen und wurde in Bezug auf die Fortführung der Operationen von entscheidender Wichtigkeit. Noch einflufreicher auf das Eingreifen des Kronprinzen murde die Allerhöchste Rabinets-Ordre vom 30. März 1864 an den Feldmarschall v. Wrangel. Diese ordnete an, daß "die Mitbetheiligung bes Kronprinzen R. H. an den Geschäften in dem Armeekommando jett einen offiziellen Charafter erhält. Ich bestimme demgemäß, daß Sie den Chef ihres Generalstabes und die Offiziere desselben anweisen, Er. Rönigl. Hoheit bem Kronprinzen von allen erhaltenen

Befehlen und eingegangenen Nachrichten Meldung zu machen, und daß Sie selbst ihm nichts verborgen halten und ihn von Allem und Jedem genau in Kenntniß setzen, so daß kein Befehl, kein Schreiben oder Telegramm militärischen Inhalts von Ihnen erlassen wird, bevor Sie nicht darüber mit Sr. Königl. Hoheit dem Kronprinzen Kücksprache gehabt haben. Die Erfahrungen, welche mein Sohn so unter Ihrer Leitung sammelt, werden für seine ganze militärische Ausbildung erfolgreich sein."

Es ergiebt sich hieraus, daß bei der durch das hohe Alter des Feldmarschalls bedingten Eigenthümlichkeit desselben der Kronprinz als die eigentliche Triebseder der Operationen im Versolg des Feldzuges bis zu seiner gleichzeitig mit der Abberufung Wrangels (18. Mai) ersolgten Rücksehr zu betrachten ist.

Das Generalstabswert besagt, daß somit die Heerführung thatsächlich in die Hände des Kronprinzen überging.

Durch diese Berhältnisse hatte derselbe einen tiesen Ginsblick in das Getriebe eines Armee Derkommandos gewonnen und persönlich Erfahrungen auf dem Gebiete der Heeresleitung erlangt.

Der hohe Herr trat mithin — bank ber vorausblickenden Fürsforge seines königlichen Baters! — durchaus nicht unvorbereitet in die gewichtige Stellung des Oberbefehlshabers unserer Armee ein.

Auf dem Kampffelde aber war er bereits Zeuge gewesen von der Tapferkeit und Hingabe der Truppe und brachte daher auch in dem neuen Verhältniß dieser das höchste Vertrauen entgegen, ein Vertrauen, welches von seinen Untergebenen ihm in gleicher Weise erwidert wurde; ein Jeder von uns war von dem Gefühl durchstrungen, daß der Kronprinz uns zum Siege führen würde.

Gleich seinem königlichen Herrn und Bater sah auch er nur mit tiefem Schmerz auf den bevorstehenden Kannpf deutscher Brüderstämme und hoffte lange noch, indem er dabei seinen Einfluß zur Geltung zu bringen suchte, daß ein solcher Kampf vermieden werden würde. Als aber die Entscheidung erfolgte und der Kampf unvermeidbar

geworden war, beseelte ihn nur der eine Gedanke: ihn ehrenvoll bis zum letten Athemzuge auch durchzuführen.

Als Chef bes Generalstabes war dem Kronprinzen General v. Blumenthal beigegeben worden. Dieser General, den die Armee als hochverehrten General-Feldmarschall noch heutigen Tages das Glück hat zu besitzen, war damals schon allgemein bekannt und hochgeschätzt. Seine hervorragenden Leistungen als Chef des Generalstabes des Prinzen Friedrich Karl im letzen Feldzuge gegen Dänemark ließen ihn als den geeignetsten Gehülsen des Kronprinzen bei dessen unstreten an der Spitze einer großen Armee erscheinen. Mit vollem Vertrauen von dem Feldherrn wie von der Truppe begrüßt, rechtsertigte er auch hier, wie später im Kriege mit Frankreich, dasselbe in glänzendster Weise. Sein Verhältniß zum Kronprinzen gestaltete sich vom ersten Ansange an zu einem geradezu idealen.

Für uns, die wir dem Stabe des Oberkommandos angehörten, war der General der herrlichste Vorgesetzte, den man sich denken konnte. In seinem perfönlichen Umgange mit Jedem, von deffen vollster Hingabe für den Dienst er überzeugt war — und das traf im vorliegenden Falle bei Allen zu —, war er von außergewöhnlicher Offenheit und Herzlichkeit, stets freundlich, lebendig und anregend, stets der gute Ramerad, niemals heftig oder auch nur erregt, dabei von höchster Anspruchslosigkeit und ohne jedes Bedürfniß. Mit be= wunderungswürdiger Klarheit beherrschte er die großen Verhältnisse des Rrieges, und mit nie ermüdender Thätigkeit überwältigte er die auf ihm laftenden Arbeiten; ftets zielbewußt, ftets feiner Sache ficher, vermochte nichts seine Rube und Objektivität zu beeinträchtigen. Zeichnete er sich auch vor Allem durch Rühnheit in seinen Entwürfen und rudfichtslose Energie in ihrer Durchführung aus, so bafirten Entwurf wie Durchführung bei ihm stets auf sorgsamster Bürdigung aller in Betracht kommenden Momente.

Die österreichische Armee war ihm nicht fremd. Wohl besaß biese Generale und Truppenführer, welchen die Ersahrungen größerer

Kriege vielsach zur Seite standen, während bei uns seit einundfünfzig Jahren nur geringe Bruchtheile des Heeres zu einer kriegerischen Thätigkeit und noch dazu in kleineren Berhältnissen gelangt waren; aber Blumenthal kannte auch die Schwächen österreichischer Kriegführung ebenso genau, wie die guten Seiten unseres Heeres. So war er vom ersten Augenblick an von dem glücklichen Ausgang des Kannpses durchdrungen und hielt an diesem Glauben auch unter den spannendsten Berhältnissen so zweifellos sest, daß überhaupt bei Niemandem unter uns der Gedanke an die Möglichkeit eines Unterliegens aufkommen konnte. Sine derartige Stimmung in einem höheren Stade bleibt immer einer der wesentlichen Faktoren des Sieges, nur muß sie aus einer vollen und gerechtsertigten Beurtheilung aller einschlagenden Momente hervorgehen und von den erforderlichen Charaktereigenschaften getragen werden.

Daß eine Persönlichkeit wie die des Generals v. Blumenthal auf die Untergebenen vollen Einfluß gewann, erscheint selbstverständlich, und so vereinte sich bei uns sehr schnell mit der schuldigen Berehrung auch die größte persönliche Anhänglichkeit an den General.

Sehr gut waren die Beziehungen, welche sich zwischen dem General v. Blumenthal und dem Oberquartiermeister unserer Armee, dem General v. Stosch, mit der Zeit entwickelten; Beide stimmten sehr bald in ihren Anschauungen bezüglich der wichtigsten operativen Angelegenheiten überein, Beide waren gleichzeitig durchdrungen von dem Geiste einer energischen Offensive.

General v. Stosch war von großer, imposanter Figur, stets in strammer Haltung, wenngleich er beim Gehen etwas lahmte. Letteres war die Folge eines Husschlages von einem Pferde, welcher den Knochen des einen Unterschenkels zerschmettert und die Herausnahme eines beträchtlichen Stückes des Anochens ersordert hatte. Nur eine so gesunde und frästige Natur, wie die seine, vermochte es, die Operation überhaupt zu überwinden. Auch jetzt war er ein Bild männlicher Kraft, welche in einer nie ermüdenden Thätigkeit sich äußerte. Den mächtigen Körper überragte ein charakteristisch ausgeprägter Kopf, aus dem

ein Paar kluger Augen scharf in die Welt hineinblickten, und aus bessen Bügen man den Eindruck gewann, daß mit der Schwierigkeit einer Aufgabe sich auch die Leistungsfähigkeit steigern müßte. Das dunkle Haupthaar zeigte eigenthümlicherweise hinten einen großen weißen Streisen, der in einer Nacht infolge des erwähnten Unfalles diese Farbe angenommen hatte.

Aus seinem ganzen Wesen, in der Sprache wie in der Art und Weise seines Auftretens leuchtete eine seltene Energie hervor, die den Einzelnen hart angreisen konnte, die sich aber auch in allen Lebenslagen auf das Höchste nugbringend für die zu erreichenden Ziele erwies. Einen Beleg dafür hat späterhin auch sein schnelles Einarbeiten auf theils fernliegende, theils ganz fremde Gebiete gegeben, so als Generalintendant der Armee im Kriege 1870/71 und demnächst als langjähriger Chef der Admiralität. In seinen Entschlüssen schnell und energisch, in Allem, was er sagte, kurz und bestimmt, in der Ausschrücksweise scharf, galt er im Allgemeinen sür einen schrossen Ehazafter. Wer aber längere Zeit mit ihm in Berührung trat, und wem sein Bertrauen Gelegenheit bot, in sein Inneres einzudringen, der erkannte bald, daß unter dieser Außenseite sich ein warmes und anhängliches Herz verbarg, das Treue zu halten wußte und das sich für alles Große zu begeistern vermochte.

Der Kronprinz kannte Stosch schon von früher und war ihm in hohem Maße zugethan. Während des Krieges äußerte sich der hohe Herr einst über ihn: "Sobald ich Stosch nur von serne sehe, sühle ich ein besonderes Wohlbehagen; es ist mir stets eine Freude, wenn ich sein prächtiges Gesicht erblicke." Der Kronprinz liebte die Offenheit, mit der sich der General stets ihm gegenüber aussprach, und wußte, daß er sich ebenso auf sein klares Urtheil wie auf seine persönliche Anhänglichkeit verlassen konnte. Die Beziehungen zwischen ihnen Beiden sestigten sich im Laufe des Krieges immer mehr und blieben auch bis zum Tode Kaiser Friedrichs bestehen, so daß der General in vielen Angelegenheiten ein treuer und zusverlässiger Berather desselben zu sein verwochte.

Auch ich hatte mich der Freundschaft des Generals aus meinem früheren Dienstwerhältniß in Magdeburg, wo er mein unmittelbarer Borgesetzter gewesen war, zu erfreuen. Diese Gesinnung hat er mir bis zu seinem Hinscheiden bewahrt; ununterbrochen sind wir in näheren Beziehungen und gegenseitigem Austausch der Gedanken geblieben, und stets hat er den wärmsten Antheil an Allem genommen, was im Laufe von fünfunddreißig Jahren mir und den Meinen auf unseren Lebenswegen begegnet ist.

Bemerkt sei noch, daß er für den praktischen Dienst sehr beanlagt und für die Erfordernisse desselben durchgebildet war. Aber auch im Generalstabsdienst, in den er erst spät übertrat, leistete er bald Hervorragendes, da er auch hier sich stets auf praktischer Grundlage bewegte. Unermüdlich an seiner eigenen Durchbildung arbeitend, beherrschte er die Ansorderungen der höheren Truppenführung in umfassendster Weise. Dabei hegte er auch ein reges Interesse sür andere Gediete des Lebens, für welche er — stets im Verkehr mit den hervorragendsten Persönlichseiten — sich ein klares Verständniß und weitgehende Kenntnisse erwarb. Insbesondere war dies auch in Bezug auf Politik und wirthschaftliche sowie soziale Fragen der Fall.

Als persönliche Adjutanten des Kronprinzen folgten ihm ins Feld Hauptmann v. Jasmund, welcher 1870 in der Schlacht von Gravelotte fiel, und der Premierleutnant Graf zu Eulenburg, vom 1. Garde-Regiment zu Fuß, welcher gleichzeitig für den erkrankten Hofmarschall die Funktionen desselben übernahm (heutigen Tages Oberhof- und Hausmarschall Sr. Maj. des Kaisers und Königs).

Im Uebrigen bezifferte sich die Zahl der in offiziellen Dienststellungen in unserem Stade kommandirten Offiziere auf weitere vierundzwanzig; unter ihnen waren mir schon von früher aus dem Kadettenkorps näher bekannt: Major v. der Burg, sowie die Hauptleute v. Hahnke, Mischke und v. Not. Von diesen standen Burg und Mischke schon seit längerer Zeit in näheren Beziehungen zum Kronprinzen. Ersterer seit der Dienstleistung desselben bei

der Garde-Feldartillerie, während Letzterer bereits als Kadett zu seinen Spielgenossen gehörte. Hauptmann Mischke wurde später persönlicher Abjutant des Kronprinzen und verblieb, von der innigsten Zuneigung desselben beglückt und geehrt, um seine Person, bis der Tod den kaiserlichen Dulder von seinen schweren Leiden erlöste. Wenige waren wohl je in der Lage, so tief in das ganze innere Wesen des Fürsten einzudringen, wie dieser treue Diener. Unüberstressbar an Wahrheit der Charakterzeichnung wie an Tiese des Empfindens steht die Rede da, welche der jetzige General v. Mischke bei der Enthüllungsseier des Denkmals Kaiser Friedrichs auf dem Schlachtselde von Wörth dem Andenken des Unvergeßlichen widmete.

Die Bahl ber Abjutanten mar reichlich bemeffen, bagegen nicht ausreichend die Babl ber Generalstabsoffiziere, beren nur vier zur Verfügung gestellt worden waren, so daf General v. Blumenthal fich veranlagt fah, dem Chef des Generalstabes der Armee zu schreiben: "Es fehlen mir hier noch zwei Generalstabsoffiziere; benn da Hauptmann v. Hahnke als Linienkommissarius oft nicht abkömmlich ift, so bleiben mir nur Verdy, Burg und Hude." (Letterer war überdies noch nicht wirklicher Generalstabsoffizier, sondern nur als Bremierleutnant des Garde=Feldartillerie=Regiments zur Dienst= leistung zu uns kommandirt.) "Können Sie abhelfen und noch Jemanden ichiden, fo murbe das gerade jest forderlich fein." erbetene Berftärfung fonnte aber tropdem nicht erfolgen, da die bamals vorhandene Bahl ber Generalstabsoffiziere sich nicht groß genug erwies, um alle Anforderungen der Kriegsformationen zu bestreiten. Es mußte bei uns deshalb zeitweise auf die Adjutanten zuruckgegriffen werden, um für den Generalstabsdienst erforderliche Mushulfe zu leiften. Bei der Rurze des Feldzuges konnte mit diefer Aushülfe unfer Dienst allerdings geleistet werden, wenngleich er uns auch oft besondere Anstrengungen auferlegte. Aber solche übersteht man in einem Alter von 33 bis 35 Jahren, in dem Burg, Hahnke und ich damals ftanden, schon längere Zeit hindurch, insbesondere, wenn der Gang des Krieges ein glücklicher ist und durch den günstigen Berlauf der Operationen und siegreiche Kämpfe die gehobene Stimmung über Manches forthilft. Immerhin führt aber eine unzureichende Zahl von Generalstabsoffizieren dazu, daß die Dienstebesugnisse nicht genau abgegrenzt werden und dadurch die einheitsliche Bearbeitung mannigfache Störungen erleiden kann, auch manche nothwendige Entsendung nicht zur Ausführung gelangt, wie dies sich später in der Schlacht von Königgrät in ungünstiger Weise bemerks bar machte.

Zu dem Stabe traten demnächst noch in dienstlicher Thätigkeit hinzu unser liebenswürdiger Gastgeber aus Schloß Fürstenstein, Fürst Pleß, der als Delegirter und dirigirender Führer der freiwilligen Krankenpflege eine unermüdliche und überaus nützliche Thätigkeit entwickelte, sowie der ihm beigegebene sehr beliebte und allgemein geschätzte Herr v. Salisch, Rittmeister der Reserve der schlesischen Kürassiere.

Außer diesen genannten Herren trafen allmählich noch folgende Kürftlichkeiten zur Theilnahme an dem Keldzuge in unserem Hauptquartier ein: Bring Alexander von Preugen Rönigl. Hobeit, nebst brei Abjutanten, Erbpring Leopold von Sohenzollern und der junge Fürst zu Wied. Ferner der englische Militärbevollmächtigte in Berlin, Colonel Balter. Die Bahl diefer Herren war keine so große, daß sie nach irgend einer Richtung bin unbequem wurde, und sie waren durchgängig in ihrer Anspruchslosigkeit und ihrem kameradschaftlichen Wesen bei uns ebenso gerne gesehen, als wenn rein bienftliche Beziehungen fie zu uns geführt hatten. 3m Uebrigen wurden fie, wo sich Gelegenheit bot, auch theilweise dienstlich Oberst Walker erfreute sich der besonderen Zuneigung verwandt. bes Kronprinzen; er war ein Mann von großer Kriegserfahrung. In seiner bieberen Natur, babei auch im Bergen für unsere Sache gestimmt, gewann er schnell unser Aller Hochschätzung, so bag wir auch bis an sein Ende ihm treue Anhänglichkeit bewahrt haben.

Unmittelbar nach der Schlacht von Königgrätz traf dann auch noch der Herzog Ernst von Sachsen-Coburg bei uns ein,

welcher bis dahin einen thätigen Antheil an den Ereignissen genommen hatte, die zu der Kapitulation der hannöverschen Armee führten.

Bring Adalbert von Breugen Königl. Sobeit, sowie Generalmajor v. Wnud waren urfprünglich ebenfalls dem Oberkommando überwiesen worden. Ersterer schloß sich jedoch dem V. Armeekorps an, als dieses in die Lage kam, voraussichtlich mit dem Feinde zuerst zusammenzustoßen. In den heftigen Rämpfen dieses Rorps, welchen er nur als Zuschauer beiwohnte, trat die an ihm stets geriihmte Unerschrockenheit und Todesverachtung als erhebendes Beispiel aufs Neue glanzend hervor. Sein Auftreten wirkte um fo mehr, als stets seine schlichte, offene Natur dabei unbewußt jum vollen Austrage kam. Vor Beginn des Treffens bei Nachod beobachtete er vor der aufflärenden Dragoner-Eskadron des Rittmeisters de Claer (später Moltkes langjähriger Adjutant) ben Anmarsch bes Feindes, im Feuer seiner Schüten. Als ihn der Rittmeister bat, sich nicht so dem feindlichen Feuer auszuseten, sagte er, gleichsam sich entschuldigend: "Ich sehe so schlecht, da muß ich wohl schon etwas näher heranreiten." Am Tage barauf fiel im Gefecht von Stalig im heftigsten Feuer an seiner Seite ber Leutnant v. Saint-Paul, ber an Stelle seines erfrantten Bruders als Abiutant zu ihm fommandirt war. Wer je das Glück gehabt hat, mit Bring Abalbert im Leben zusammenzutreffen, wird dem Bringen, dem namentlich die Marine so unendlich viel verdankt und der sich für immer durch sein Leben und seine Thätigkeit ein Denkmal gesetzt hat, auch über das Grab hinaus ein verehrungsvolles, treues Gedenken bewahren.

Auch General v. Bnuck wurde sehr balb dein V. Armeestorps zugetheilt, da sich übersehen ließ, daß eine Berwendung für ihn in unserem Stabe schwerlich eintreten würde; er übersnahm dort das Kommando einer kombinirten Kavallerie-Brigade. Bir sahen ihn am 27. Juni auf dem Gesechtsselde von Nachod wieder, in dem Augenblick, als er nach siegreichem Reitergesecht, in welchem er selbst verwundet worden war, seine Brigade eben

gesammelt hatte. Unsere Freude über dies Zusammentreffen war um so größer, als der General eine allgemein hochgeschätzte Persönlickkeit war.

Schließlich sei noch bemerkt, daß der Geift, welcher in einem Stade herrscht, seine Gestaltung wesentlich durch die ganze Persönslichkeit des obersten Führers erhält. Es mußte sich mithin derselbe um so mehr bei uns zu einem harmonischen ausbilden, als unser Führer der Kronprinz Friedrich Wilhelm war, eine der reinsten und edelsten Erscheinungen, welche unser Bolk aufzuweisen hat.\*)

Perfonliche Abjutanten:

Hauptmann v. Jasmund, fiel als Kompagniechef im Oftpreußischen Füsilier-Regiment Nr. 33 in der Schlacht von Gravelotte.

Premierleutnant Graf zu Gulenburg, Generalleutnant à la suite der Armee, jest Oberhofmarschall Sr. Majestät des Kaisers und Königs.

Ordonnanzoffiziere:

Premierleutnant v. Schleinig, vom 2. Garde-Regiment zu Fuß, Generalleutnant z. D., zulest Generalleutnant und Kommandant von Altona und Hamburg.

Sekondleutnant Graf Arnim-Boihenburg, Regiment der Garde du Corps, Abschied als char. Major, zuleht Rittmeister und Eskadronches im Dragoner-Regiment Nr. 15.

Chef bes Generalstabes: Generalmajor v. Blumenthal, General-Feldmarschall und Chef bes Feldjägerkorps.

Ober: Quartiermeifter: Generalmajor v. Stosch, zulest General ber Infanterie und Chef ber Abmiralität, gest.

Kommandeur der Artillerie: Generalleutnant v. Jacobi, gest. als General ber Artillerie.

Erster Ingenieuroffizier: Generalmajor v. Schweinis, geft. als Generals leutnant.

Bweiter Ingenieuroffizier: Major Rlot, geft. als Generalleutnant.

Kommandant des hauptquartiers: hauptmann v. Rauch vom 1. Garde-Regiment zu Fuß, General der Infanterie z. D., zuleht Chef der Landgendarmerie.

<sup>\*)</sup> Das Hauptquartier bes Oberkommandos der Zweiten Armee hatte folgende Zusammensetzung:

Oberkommandirender: General der Infanterie S. K. H. der Kronprinz, später General-Feldmarschall, weiland Se. Majestät Friedrich III., Deutscher Raiser und König von Preußen, gest. 1888.

Die Tage, welche wir in Schloß Fürstenstein verlebten, sind einem Jeden von uns in der freundlichsten und dankbarsten Ersinnerung geblieben. Nicht allein waren es die wundervolle Gegend und die herrliche Lage des Schlosses, welches mit Recht den Namen der "Berle Schlesiens" verdient, was uns erfreute, sondern vor Allem die Liebenswürdigkeit der Besitzer, des Fürsten Pleß und seiner allverehrten Gemahlin, einer geborenen v. Kleist. Beide Herrschaften boten Alles auf, uns in stiller Fürsorge den Aufenthalt so heimathslich und angenehm zu machen, wie dies überhaupt nur denkbar ist.

#### Generalftab:

Major v. Berdy du Bernois, General der Infanterie z. D. und Chef bes Infanterie-Regiments Graf Schwerin (3. Pommerschen) Nr. 14, zulest Staats- und Kriegsminister.

Major v. der Burg, General der Infanterie z. D., à la suite des Garde-Feldartillerie-Regiments, zulett kommandirender General des II. Armeekorps.

Hauptmann v. Hahnke, Generaladjutant Sr. Majestät des Kaisers und Königs, General der Infanterie und Chef des Allerhöchsten Militär-Kabinets.

Premierleutnant v. der Hude, vom Garde-Feldartillerie-Regiment, kommandirt zur Dienstleistung, gest. als Generalmajor und Brigadekommandeur. Abjutanten:

Major v. Gaffron, vom 1. Beftpreußischen Grenadier-Regiment Nr. 6, Oberftleutnant z. D., zulett im 2. Geffischen Infanterie-Regiment Nr. 82.

Hauptmann Mischte, General der Insanterie und Generaladjutant weiland Sr. Majestät des Kaisers und Königs Friedrich.

Hauptmann v. Rob, vom 2. Garbe-Regiment zu Fuß, ftarb 1866 gu Brunn an ber Cholera.

Rittmeister v. Blöß, vom Thüringischen Hagiment Nr. 12, zulest Kommandeur des 1. Hessischen Husaren-Regiments Nr. 12, geft. als Oberst 3. D.

Rittmeister Graf v. Blumenthal, vom 1. Schlesischen Dragoner-Regiment Nr. 4, zulest Major und etatsmäßiger Stabsoffizier, gest.

Adjutanten des Rommandeurs der Artillerie:

Hauptmann Fassong, von der 6. Artillerie-Brigade, gest. als Generalleutnant und Divisionskommandeur. (v. Fassong.)

Premierleutnant Baensch, von der 3. Artillerie:Brigade, zulet Generals major und Inspekteur der 3. Fukartillerie:Inspektion, gest.

Abjutanten des erften Ingenieuroffiziers:

hauptmann v. Quihow, von der 2. Ingenieurinspektion, fiel als Major bei der Belagerung von Strafburg 1870.

Während der Kronprinz die rechte Seite des ersten Stockwerks bewohnte, hatte sich die fürstliche Familie auf die andere Hälfte desselben beschränkt; die übrigen Räume waren uns überlassen worden, auch die Bureaux besanden sich im Schlosse. Der friedliche Eindruck dieser herrlichen Gegend konnte selbst durch das bewegte Treiben eines Heerlagers nicht beeinträchtigt werden. Allerdings prägte sich das letztere bereits in der nächsten Umgedung des Schlosses aus. Dort stieß man auf die in einem kleinen Park vereinigten Fahrzeuge des Hauptquartiers, auf die Mannschaften der Stadswachen; man sah die aufgestellten Posten und Wachen, Offiziere benutzen jeden freien Augenblick, um sich mit ihren neu angeschafften Pserden zu einigen, noch ziemlich unersahrene Trainsoldaten machten Fahrzübungen mit ihren Gespannen, und zahlreiche Ordonnanzen auf eiligen Rossen, wie die in sortwährender Bewegung besindlichen Beamten der Feldpost und der Feldtelegraphen-Detachements bildeten

Premierleutnant Biricher, von ber 2. Ingenieurinspektion, Generalsmajor 3. D. v. Biricher, gulegt Pionier-Inspekteur.

Offiziere ber Stabsmache:

Premierleutnant v. Wallhofen, vom 1. Schlefischen Hufaren-Regiment Rr. 4, als Major verabschiedet, geft.

Sekondleutnant v. Wobeser, vom 2. Niederschlesischen Insanteries Regiment Nr. 47, zulest Oberstleutnant und Kommandeur des Jägers Bataillons Nr. 8, dann zu den Offizieren von der Armee versetzt, gest.

Feldtelegraphen=Abtheilung Nr. 2:

Hauptmann Kauffmann, von der 1. Ingenieurinspektion, Oberst 3. D., zulest Inspekteur der 8. Festungsinspektion.

Feldjäger: Leutnant Krieger, 1868 Oberförfter.

v. Schrötter, 1878 Oberforftmeifter.

Frhr. v. Dobeneck, geft. als Oberförfter.

Urmee-Intendant:

Geheimer Kriegsrath Köllner, geft. als Wirkl. Geheimer Kriegsrath. Armee-Generalarzt Dr. Brob, geft.

3m Sauptquartier anwesend:

General der Infanterie Brinz Alexander von Preußen Königl. Hoheit, geft. Generalmajor v. Knobelsborff, kommandirt zu Sr. Königl. Hoheit, geft. Hauptmann v. Winterfeld, perfönlicher Adjutant, geft. in dieser Dienststellung als General der Infanterie.

eine reiche und bewegte Staffage des schönen Bildes, welches sich hier darbot.

Von nah und fern strömten die Landesbewohner herbei, um sich an diesem Anblick zu erfreuen. Vor Allem war selbverständlich die Berson Sr. Königlichen Hoheit der mächtigste Anziehungspunkt geworden. Die durch den Ernst der Zeit gebotenen Arbeiten füllten auch für ihn fast den ganzen Tag auß; nur nach den gemeinschaftslich eingenommenen Mahlzeiten sand sich eine kurze Pause, welche der Kronprinz auf der Terrasse des Schlosses verbrachte, von der man einen entzückenden Anblick auf das im köstlichen Grün pranzende Thal des Hellbaches und auf die mächtigen Trümmer der alten Burg genoß. Der Kronprinz sand dann seine besondere Freude daran, sich mit den hinzugeströmten Landeseinwohnern, denen freie Kommunikation gestattet wurde, in leutseligster Weise zu unterhalten, und sprach sich nachber mit großer Freude zu uns über die empfangenen Eindrücke aus, indem er mit besonderen Gesallen die urwüchsigen

Premierleutnant Frhr. v. Dobeneck, vom Kaiser Frang-Garbe-Grenadier-Regiment Nr. 2, kommandirt zur Dienstleistung, zulest Bataillonskommandeur im Hohenzollernschen Füsilier-Regiment Nr. 40, gest. als Oberstleutnant.

General der Kavallerie Ernft II., Herzog von Sachsen Coburgs Gotha, geft.

Abjutanten: Oberftleutnant v. Reuter, à la suite des 2. Garde-Regiments zu Fuß, fiel als Oberft und Kommandeur des Grenadier-Regiments Rr. 12 in der Schlacht von Spicheren 1870.

Sekondleutnant Frhr. v. Schleinig, vom Magdeburgischen Kürassier-Regiment Nr. 7, jest Generalleutnant z. D.

Leopold, Erbpxinz von Hohenzollern, Oberstleutnant à la suite des 1. Garde-Regiments zu Fuß, jest Fürst von Hohenzollern, General der Insanterie, Chef des Hohenzollernschen Füsilier Regiments Nr. 40 und à la suite des 1. Garde-Regiments zu Fuß.

Wilhelm Fürst zu Wied, Leutnant à la suite der Armee, General der Infanterie à la suite des Königin Augusta-Garde-Grenadier-Regiments.

Colonel Walker, Königlich Großbritannischer Militärbevollmächtigter, gest. als General und Inspekteur ber militärischen Bildungsanstalten zu London.

Hauptmann v. Schrötter, vom Garbe-Felbartillerie-Regiment, General-leutnant s. D.

Antworten der biederen Leute hervorhob. Namentlich an einem Sonntage — es war ber 10. Juni —, an dem wir Alle am Bormittage in der Schloßkapelle dem vom Konsistorialrath Weigel aus Breslau abgehaltenen Gottesdienste beigewohnt hatten, war der Rudrang der Bevölkerung aus der Umgegend von Freiburg, von Schweidnit und von Breslau ber ein gewaltiger, und das Ganze gewährte um so mehr den Eindruck eines großes Bolksfestes, als auch das Musikkorps des in der Nähe liegenden 50. Regiments auf ber por dem Schlosse befindlichen Blumenterrasse konzertirte. Mn folgenden Tage besichtigte der Kronpring in Begleitung des Generals v. Schweinit die alten Befeftigungen von Schweidnit, welche aufgegeben worden waren, aber nunmehr, soweit als möglich, schleunigst wieder hergestellt werden sollten. Ein erneuter Belag, wie vorsichtig man mit der Aufgabe bestehender Befestigungen sein muß.

Unter den vielen Offizieren, die in dieser Periode auf furze Beit in Fürstenstein eintrafen, theils behufs Meldung, theils um Instruktionen zu empfangen, nahm der Kommandirende des V. Korps, der General v. Steinmet, dem ein gang bedeutender Ruf voranging, unfer Interesse am meisten in Anspruch. Es war aber auch ein besonderer Genuf, diesen kleinen, beweglichen Herrn mit dem scharf geschnittenen, schönen Soldatengesicht, auf dem eine eiserne Energie zu lagern ichien, und dessen Augen so lebhaft in die Welt blickten, kennen zu lernen. eigenartigen Eindruck machte auf uns seine Ropfbedeckung, welche auf dem vollen weißen Haar ruhte, eine Feldmütze, die von einem schwarzen Wachstuche überzogen war, genau ebenso, wie der General sie als sehr jugendlicher Leutnant bereits im Befreiungsfriege 1813 getragen hatte. Freilich war dies eine Abweichung vom Bekleidungs= reglement, aber man wollte den würdigen alten Herrn in seiner Erinnerung an die ruhmvolle Bergangenheit, an welcher er seine Freude hatte, nicht stören, und so blieb er im Besits dieser eigenartigen Ropfbedeckung während bes ganzen Feldzuges. Seltsam war es allerdings, daß gerade dieser General, welcher als mustergültig

in der strengen Beaufsichtigung aller durch Reglements vorgeschriebenen Formen galt, diese bei sich selbst nicht beobachtete. Aber unter seinen sonst so glänzenden Soldateneigenschaften machte sich doch auch eine gewisse Eigenmächtigkeit bemerkdar. In welcher Weise diese auf anderen Gebieten auch hervortrat, zeigte sich 1866 in seiner Ansordnung, daß die Bataillone zum Gesecht stets in Halbbataillone sormirt auftreten sollten, eine Maßregel, die er zu erlassen nicht besugt war und die größere Nachtheile in sich schloß, als sie Vortheile gewährte. Sie wäre jedenfalls vom Kronprinzen aufgehoben worden, wenn man im Hauptquartier des Oberkommandos hiervon Kenntniß erhalten hätte; uns wurde sie aber erst bei Beendigung des Feldzuges bekannt.

Ein anderes Ausammentreffen war uns weniger angenehm, obwohl es seine recht tomische Seite hatte. Bu einer Zeit, da wir noch nicht unterrichtet waren, wo sich das Hauptquartier der öfterreichischen Heeresleitung befand, und wir viel darum gegeben haben würden, dies mit Bestimmtheit zu erfahren, ward plötlich zu unserer Ueberraschung ein öfterreichischer Oragoner vom Regiment Windisch= grät dem Kronprinzen unter Bedeckung unmittelbar zugeführt. Dieser Dragoner, zur Grenzbeobachtung im nördlichen Böhmen gehörend. war gang vergnügt eines Morgens über die Grenze geritten, um fich im nächsten preukischen Dorfe seine Schnapsflasche füllen zu lassen, hierbei aber von einer unserer Patrouillen überrascht worden. Sein Versuch, zu entkommen, mifglückte baburch, daß sein Pferd fturzte, und so fiel er unseren Leuten in die Bande. In der Freude, ben erften Gefangenen gemacht zu haben, obwohl noch keine Rriegserklärung erfolgt war, wurde der Dragoner von der Truppe direkt zum Kronprinzen gebracht. Wir konnten den Mann nicht behalten, und es blieb mithin nichts Anderes übrig, als ihn, vom Kronprinzen reich beschenkt, zu seinem Regiment nach Böhmen gurudzuschicken, wodurch die Anwesenheit unseres Hauptquartiers in Fürstenstein dort jedenfalls bekannt wurde. Ich glaube übrigens, daß wir den Dragoner — damit er sich von seinem Schreck erholen konnte (!) noch ein paar Tage bei uns behalten haben.

Während unseres Aufenthaltes im Schloß Fürstenstein ging auch die Ordre ein, welche die Ofsiziersachselstücke an Stelle der Epauslettes einführte. Ferner wurde das Tragen eines Vollbartes, wie solchen der Kronprinz sich bereits, seit einiger Zeit hatte stehen lassen, allgemein gestattet. Letztere Erlaubniß wurde vielsach mit großer Freude begrüßt, trug aber durch das Hervorbrechen der Bartstoppeln in den ersten Wochen gerade nicht zu unserer persönlichen Verschönezung bei.

Am 14. Juni fand die Uebersiedelung des Hauptquartiers von dem gastlichen Fürstenstein nach Neisse statt. Der gesammte Stab wurde mittelst eines Eisenbahnzuges von 130 Achsen über Breslau dorthin transportirt; Se. Königl. Hoheit der Kronprinz, welcher noch eine Besichtigung der Festung Glatz ausstührte, traf, den Weg theils per Bahn, theils zu Wagen zurücklegend, gegen 11 Uhr abends ebenfalls in Neisse ein, woselbst er Bohnung in den verlassenn Räumen der Kriegsschule nahm, in welcher wir inzwischen uns bereits häuslich niedergelassen hatten.

Vierundzwanzig Stunden später erfolgte die Kriegserklärung Preußens an Hannover, Sachsen und Kurhessen.

# II. Dom Beginn des Krieges bis zur Schlacht von Königgräß.

## a. Aufenthalt in Reisse und Marsch der Zweiten Armee an die böhmische Grenze. 14. bis 25. Juni.

Der Vorschlag bes Kronprinzen, mit der Armee nach der Reisse abzurücken, war am 10. Juni genehmigt worden, also zu einer Zeit, als der erste Antrag Oesterreichs in Franksurt a. M., die Mobilmachung der nichtpreußischen Bundeskontingente betreffend, noch nicht gestellt worden war. Der Eingang desselben ersolgte

erst am 11., die Annahme am 14. Juni. Es ist nöthig, dies im Auge zu behalten, um die Bewegungen unserer Armee verstehen zu können, und sich dabei zu erinnern, daß die Offensive der gesammten preußischen Streitkräfte aus dem bereits früher dargelegten Grunde bis dahin nicht ins Auge gesaßt werden konnte.\*)

Um daher die Schlesische Armee nicht vereinzelt dem erwarteten Borstoße der seindlichen Hauptkräfte auszusezen, ward die Erste Armee unter Prinz Friedrich Karl angewiesen, sich ihr zu nähern; sie hatte dazu den Marsch auf Görlitz anzutreten. Dieser Marsch erforderte aber noch die Zeit dis zum 18. Juni. Die Lage der Schlesischen Armee war daher augenblicklich seineswegs als eine günstige zu betrachten; zwar konnte die Erste Armee von Görlitz aus zu Operationen in Schlesien wie zum Einrücken in Sachsen und Böhmen verwandt werden, aber ihre Heransührung dis Neisse hätte einen weiteren Zeitauswand erfordert, der schwer ins Gewicht fallen mußte, sobald die Oesterreicher frühzeitig die Initiative ergriffen und, in Schlesien einfallend, gegen uns vordrangen.

Mit einem berartigen Einbruch mußte aber sowohl im großen Hauptquartier wie auch im Hauptquartier unserer Armee gerechnet werden, da die Aufstellung der Oesterreicher um Olmütz auf einen solchen Borstoß hinwies. Man glaubte sogar annehmen zu können, daß bei vorhergehender Konzentrirung der österreichischen Kräfte in Mähren diese im Stande wären, in vierundzwanzig Stunden mit etwa 100 000 Mann vor Neisse zu erscheinen, wenige Tage später sogar mit 150 000 Mann.

Von großem Interesse ist es, hier die Anschauungen der beiden Generalstadschefs Moltke und Blumenthal hervorzuheben. Moltke wies bereits in einem an Letzteren gerichteten Schreiben vom 11. Juni darauf hin: "Ich glaube, Sie werden die Ansicht theilen, daß nichts nachtheiliger sein könnte, als gegen eine entschiedene Ueberlegenheit

<sup>\*)</sup> Siehe S. 19 und 20.

an der Neisse schweidnitz—Breslau 7 Korps versammeln können." Der Brief endigte mit den Worten: "Sie werden an Ort und Stelle besser urtheilen, als ich es von hier aus kann; ich möchte nur warnen, sich nicht fortreißen zu lassen zum Schlagen unter allen Umständen. Es ist freilich viel leichter, zum Widerstand um jeden Preis zu rathen, als zu einem, wenn auch noch so nöthigen Aussweichen. Ich hoffe, daß wir noch sieben Tage Zeit behalten, um unseren Aufmarsch zu vollenden."

Die Erwiderung des Generals v. Blumenthal läßt deutlich erkennen, daß man sich in unserem Hauptquartier vorzugsweise mit bem Bedanken trug, einem Angriffe, selbst überlegener feindlicher Rräfte an der Neisse mit der Schlesischen Urmee sich im offenen Kampie zu widersetzen.\*) Alle Anordnungen wurden getroffen, um eine Aufstellung ber gesammten Rräfte für ein Gefecht vorzubereiten, .. aus der wir bem Feinde da mit Kraft entgegentreten können, wo er hauptsächlich Besonders charakteristisch ist in diesem Schreiben demnächst noch der Abschnitt: "Es klingt dies vielleicht Alles kühn, leichtsinnig und übermüthig, aber Eure Ercellenz können sich überzeugt halten, daß wir nur nach kaltblütiger Ueberlegung und mit der dringend gebotenen Vorsicht handeln werden. Unsere Auf= gabe ift vor der hand eine defensive, und wenn ich hier von Offensive spreche, so ist nur gemeint, daß wir augenscheinlich gunftige Chancen nicht verlieren und nicht an der Defensiv-Aufgabe kleben mollen."

Man sieht hieraus wohl unverkennbar, daß bei uns die Stimmung vorherrschte: "Zurückgehen wollen wir nicht; wir lassen es auf eine Schlacht ankommen!" Die Warnungen Moltkes waren daher nicht unberechtigt.

<sup>\*)</sup> Moltkes militärische Korrespondenz. Aus den Dienstworschriften bes Krieges 1866. Serausgegeben vom großen Generalstabe. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, Königliche Hofbuchhandlung.

In durchgreifender Weise änderte sich aber die gesammte Sachlage, als Oesterreich am 11. Juni den bekannten Antrag in Franksurt a. M. einbrachte und am 14. Juni die Entscheidung über denselben dort erfolgte.

Bereits bei unserem Eintressen in Neisse fanden wir ein Schreiben des Generals v. Moltke an den Kronprinzen vom vorshergehenden Tage vor (13.), in welchem noch auf die Möglichkeit einer Ablehnung des Antrages hingewiesen wurde, worauf wir es alsdann zunächst nur mit Oesterreich allein zu thun hätten. "Wird hingegen der Antrag angenommen, so führt dies unmittelbar zu einer Kriegserklärung an diejenigen unserer Nachbarstaaten, welche gegen uns gestimmt haben . . .

"Das Einrücken eines Theils der Ersten Armee nach Bauten oder Löbau wird den Rückzug der am rechten Ufer etwa befindlichen sächsischen Truppen von selbst veranlassen; inwiesern es aber den General Benedek bestimmen wird, einen erheblichen Theil seiner Streitkräfte nach dem nördlichen Böhmen zu dirigiren, läßt sich nicht mit Bestimmtheit voraussehen.

"Euere Königliche Hoheit werden daher zunächst nur mit großer Vorsicht versahren mussen, um nicht mit der Zweiten Armee in einen Kampf verwickelt zu werden, bevor Sie nicht durch die Erste Armee unterstützt werden können . . ."

Man sieht, daß wieder die Befürchtung im Hintergrunde steht, wir würden, trot unserer isolirten Lage, uns auch gegen lleberlegenheit auf eine Schlacht einlassen. Diese Befürchtung war keineswegs unbegründet; sie stützte sich auf Kenntniß des Charakters der maßegebenden Persönlichkeiten. Die Ereignisse bei unserem späteren Marsch auf Olmütz werden Gelegenheit bieten, hierauf zurückzustommen. Noch war aber der Augenblick nicht gekommen, in welchem es der Zweiten Armee beschieden sein konnte, thatkräftig in die sich entwickelnden Operationen einzugreisen. Wohl war durch das Bersahren Oesterreichs in Franksurt a. M. der Kriegszustand auch mit dieser Macht eingetreten und somit für uns auch das Ergreisen

ber Offensive nunmehr außer Zweifel gestellt. Indessen mußten vorher unsere Armeen, welche im Hinblick auf die bisher nur maß= gebende Defensive an der langen Grenzlinie weit voneinander getrennt standen, zum einheitlichen Handeln näher aneinander geführt werden, und dies konnte junächst, infolge der Gestaltung der Grenze, nur durch das Einrücken der Elb-Armee in das Königreich Sachsen geschehen. Bis diese aber Sachsen in Besitz nahm, lag immer noch die Möglichkeit vor, daß die feindlichen Sauptkräfte in Schlesien einfielen. Es war daher vorläufig nicht zu vermeiden, daß die Schlesische Armee des Kronprinzen zum Schutze dieser Proving noch einige Tage an der Neisse verblieb, während die Erste Armee des Prinzen Friedrich Karl zu Görlitz bereit stand, sowohl uns wie die Elb-Armee erforderlichenfalls zu unterstützen, als auch, um mit jener vereint vom Königreich Sachsen und aus der Lausitz her die Offensive nach Böhmen zu ergreifen. Ob unsere Armee ganz oder nur theilweise bei den dortigen Operationen mit verwandt werden konnte, hing von den Magnahmen des Gegners ab.

Nach diesen Gesichtspunkten wurden demnächst auch die weiteren Anordnungen getroffen.

Am 16. Juni begannen die Operationen auf hannöverschem und kurhessischem Gebiet von Truppen derzenigen Heerestheile, welche späterhin zur Bildung der Main-Armee Verwendung fanden; in der Nacht vorher erreichte auch die Avantgarde der Elb-Armee die sächsische Stadt Riesa. In umsichtig vorbereiteter Weise vollzog sich der Kückzug der königlich sächsischen Truppen unter Führung Sr. Königl. Hoheit des Kronprinzen Albert nach Böhmen, wosselbst das Korps des Grafen Clam-Gallas sich zu ihrer Aufnahme befand.

Auch bei uns traf an bemselben Tage nachmittags 31/2 Uhr telegraphisch die Nachricht von der Kriegserklärung Preußens an Sachsen, Kurhessen und Hannover ein, mit der Mittheilung, daß am Mittag unsere Truppen in diese Länder einrücken würden. Um Abend erhielten wir ein weiteres Telegramm vom Ministerpräsidenten

v. Bismarck, welches befagte, daß Sachsen sich um Hülfe an Desterreich und Bayern gewandt habe.

In Berlin gingen einige Tage später Nachrichten ein, welche mit ziemlicher Bestimmtheit vermuthen ließen, daß die österreichischen Hauptkräfte sich aus ihrer Aufstellung um Olmütz nach Böhmen in Marsch sexten. Demgemäß war für Schlesien nur noch wenig zu besorgen, die Entscheidung lag alsdann in Böhmen, und zu dieser mußten alle Kräfte, soweit sie nicht anderweitig in unabweisbarer Oringlichkeit in Anspruch genommen wurden, so schnell als möglich vereinigt werden.

Am 19. Juni abends ging infolgedessen bei uns die teles graphische Weisung ein:

"Gemeinschaftliche Offensive nach Böhmen befohlen. I. Armeekorps morgen (den 20.) auf Landeshut in Marsch zu setzen. Bei Neisse verbleibt ein Korps; schriftliche Ordre morgen.

gez. v. Moltke."

Wir hatten nunmehr diese Nacht wie auch — da am 20. die in Aussicht gestellte Ordre eintraf —, die folgende ununterbrochen zu arbeiten, um Alles, was sich für den Augenblick besehlen ließ, anzuordnen, sowie das voraussichtlich noch demnächst Nöthige vorzubereiten.

Die betreffende Ordre wies darauf hin, daß alle Nachrichten eine Konzentrirung der feindlichen Hauptmacht in Böhmen wahrscheinlich erscheinen ließen und es der Wille Sr. Majestät sei, daß nunmehr auch die Erste Armee (Prinz Friedrich Karl) die Offenssive ergreifen sollte, der sich auf ihrem rechten Flügel die Elb-Armee anzuschließen hatte.

Die Ordre erhielt ferner auch die für unsere Armee erforder- lichen Direktiven in den weiteren Sätzen:

"Die Erste Armee soll sodann unverzüglich ihren Vormarsch beginnen und hat sich mit dem linken Flügel an das Gebirge zu halten. Wenn nun zwar dieses Vorgehen die Entfernung zwischen beiden Armeen abfürzt, so ist doch, um die Vereinigung zu beschleunigen, eine entgegenkommende Bewegung der Zweiten Armee unter den jetzt veränderten Umständen nothwendig.

Das I. Armeekorps ift daher sofort auf Landeshut in Bewegung zu setzen, um erforderlichenfalls über Schreiberhau und Trautenau die Erste Armee verstärken zu können.

An der Neisse darf zunächst nur ein Armeekorps stehen bleiben. Die beiden übrigen sind in der Höhe von Glatz und Frankenstein auf den verschiedenen Straßen so zu echelloniren, daß der größte Theil der Armee in kürzester Zeit bei Landeshut oder bei Neisse weiter versammelt, eventuell die Offensive aus der Grafschaft erzgriffen werden kann."

Auch in unserem Stabe hatten sich burch eingegangene Nachrichten die Anzeichen von einem Marsche der österreichischen NordArmee gemehrt und die Ueberzeugung hervorgerusen, daß unser Rechtsabmarsch nach Böhmen zu einer Nothwendigkeit werden würde. Dieser Gedanke war nach allen Richtungen hin erwogen worden, es konnten nun die erforderlichen Besehle erlassen und die nöthigen Direktiven gegeben werden. Um wo möglich den Feind über unsere Absichten zu täuschen, wurden noch solgende Anordnungen getroffen:

Das VI. Armeekorps erhielt Befehl, sich auf dem rechten User der Reisse zusammenzuziehen und von dort über die österreichische Grenze kleinere Abtheilungen vorzutreiben, um den Gegner glauben zu machen, daß unsere Armee in dieser Richtung mit einem Theil ihrer Kräfte vorgehen werde. Ferner hatte der Kronprinz, schon vor dem Abmarsch von Fürstenstein, bereits angeordnet, daß Fouriere der verschiedensten Truppentheile nach Oberschlesien entsandt werden sollten, um hierdurch das Gerücht von der Ansammlung größerer Wassen in jener entsernteren Gegend auszubreiten.

Am 20. Juni ging demnächst ein weiterer Befehl Gr. Mas jestät ein, daß am folgenden Morgen bei sämmtlichen gegenüberstehenden österreichischen Borpostenkommandeuren Schreiben Sr. Königl. Hoheit des Kronprinzen abzugeben seien, des Inhalts: "Durch das Versahren Desterreichs zu Frankfurt a. M. sei der Kriegszustand faktisch ausgebrochen, und hätten die preußischen Truppen daher die Weisung erhalten, demgemäß zu versahren."

Da wir zur Zeit in die Lage gekommen waren, einigen Anhalt über die Bewegungen des Gegners zu gewinnen, drängte sich uns die Besorgniß auf, daß wir zu spät nach Böhmen hinein gelangen könnten, um für einen entscheidenden Kanpf bei der Hand zu sein. Se. Königl. Hoheit der Kronprinz wandte sich daher in einem Schreiben am 22. Juni an Se. Majestät, welches, unter Berückssichtigung der allgemeinen Lage, die Ermächtigung erbat, auch mit seiner Armee sosort in Böhmen einrücken zu dürsen, ferner auch den Bunsch aussprach, das zum Berbleib bei Neisse bestimmte VI. Korps nach der Grasschaft Glatz dirigiren zu dürsen. Dort wäre es noch im Stande, seine in Deckung der heimathlichen Provinz bestehende Ausgabe zu lösen, andererseits aber auch bereit, zu einer Entscheidung in Böhmen herangezogen zu werden.

Raum war jedoch dieser Antrag in Neisse der Post zur Bestörderung übergeben worden, als auch ein Telegramm aus Berlin einging:

"Berlin, ben 22. Juni nachmittags.

Seine Majestät befehlen, daß beide Armeen in Böhmen einrücken und die Vereinigung in der Richtung auf Gitschin aufsuchen. Das VI. Korps bleibt bei Neisse verfügbar.

gez. v. Moltke."

Somit erwies sich die Anschauung des großen Hauptquartiers in vollster Uebereinstimmung mit der bei uns gewonnenen Ansicht, und der Bunsch des Kronprinzen hatte sich erfüllt, bevor er noch an Allerhöchster Stelle zur Kenntniß gelangte. Auch in Bezug auf die Berwendung des VI. Armeekorps wurde der Borschlag, dasselbe nach der Grafschaft Glatz heranzuziehen, sobald das Schreiben des Kronprinzen in Berlin eintras, umgehend telegraphisch dahin be-

antwortet, daß dieß gang dem Ermessen des Oberkommandos überlassen bliebe.

In einem ferneren Schreiben bes Generals v. Moltke an Blumenthal vom 24. Juni drückte sich Ersterer noch dahin aus, daß auch er die beabsichtigte Verwendung des VI. Korps für eine sehr zweckmäßige Maßregel hielt. "Ein Vorstoß von Grulich auf Hohenstadt würde sehr wirksam sein und Ihnen vielleicht bei Nachod Ersleichterung gewähren."

Während die Kolonnen der Schlesischen Armee nunmehr in Bewegung zum Einbruch in Böhmen gesetzt wurden, verließ der Kronprinz am 23. Juni Neisse, nachdem er noch am Tage vorher die in der Festung besindlichen Generale und Offiziere sowie die Vertreter der Stadt um sich versammelt hatte, denen er eine Allen zu Herzen gehende längere Abschiedsrede hielt. Nachdem die Herren entlassen worden waren, erfolgte noch eine Aufnahme des gesammten Hauptquartiers durch den Photographen Voelckel. Das Oberkommando begab sich am 23. Juni zunächst nach Schloß Camenz und am 25. nach Eggersdorf, von wo aus am folgenden Tag die böhmische Grenze überschritten werden sollte.

Die Tage in Neisse wurden leider durch einen schweren Schicksalsschlag, welcher den Kronprinzen traf, tief getrübt. Schon am 15. Juni erreichte uns hier die Nachricht von der gefährlichen Erstrankung seines Sohnes, des Prinzen Sigismund. Eine weitere Kunde in den nächsten Tagen sprach zwar hoffnungsvoll von einer Besserung, aber diese Hoffnung sollte sich nicht erfüllen. Bereits am 18. Juni entriß der Tod den jungen Prinzen seinem irdischen Leben. Fern von der geliebten Gemahlin, deren aufopfernde Sorge er nicht persönlich theilen konnte, in einer Zeit, in der er selbst bereit war, sein Leben sür unseres Boskes Glück und Ehre einzusehen, trug der Kronprinz, gestärkt durch seine tiese religiöse Ansschauung, den schweren Berlust in bewunderswerther Fassung.

Ihre Majestät die Königin Augusta eilte zu ihrem Sohne, um ihn, wenn auch nur auf wenige Stunden, zu sehen und mit ihrem Troste zur Seite zu stehen. Ihr Eintressen in Neisse erfolgte am 19. Juni, wobei die Offiziere des Stades die Ehre hatten, der hohen Frau vorgestellt zu werden. Ihr stets Alles umfassendes Interesse hatte sie auch bewogen, sich in letzter Zeit genau über diejenigen Männer zu unterrichten, welche bei der Bildung des Hauptquartiers zur näheren Umgebung des Kronprinzen gehörten, und so vermochte sie fast bei einem Jeden von uns in ihren Gesprächen auf Beziehungen des Einzelnen einzugehen. Begleitet war Ihre Majestät von der Fürstin Anton Radziwill, der sie Gelegensheit bieten wollte, ihren Gatten, welcher sich im Generalstade des Gardesorps befand, vor Beginn der Kämpse noch einmal zu sehen.

Im Nebrigen nahm seit unserem Eintressen in Neisse unsere Beschäftigung einen wesentlich anderen Charakter an, als sie in Fürstenstein gehabt hatte. Hier lagen wir nun inmitten des Gebietes, auf welchem wir uns bei einem Borstoß der Oesterreicher zu schlagen beabsichtigten, und auch inmitten der Truppen, welche bestimmt waren, diesen Kamps durchzusühren. Die Bureauarbeiten dursten im Laufe des Tages nur wenige Stunden in Anspruch nehmen, da es galt, im Gelände selbst sich zunächst gründlich zu orientiren. So wurde auch tagsüber nur daszenige bearbeitet, was einer augensblicklichen Erledigung bedurfte, während für alle mehr vorbereitenden Arbeiten die Nächte benutzt werden mußten.

Die Gegend um Neisse war uns fast Allen vollständig unbekannt. Um so sorgkältiger mußte die Erkundung berselben ausgeführt werden; vor Allem galt es dabei, die Stellung zu erkennen, in welcher wir bei der vorausgesetzten Ueberlegenheit des Gegners am günstigsten seinem etwaigen Borstoß zu begegnen vermochten. Auch der Kronprinz war persönlich in dieser Richtung unausgesetzt thätig; oft wurden die Pserde schon in der Nacht nach weit entlegenen Punkten vorausgeschickt, die wir dann zu Wagen erreichten und von denen aus das Gelände zu Pserde durchstreist wurde. Hierzu traten noch die Besichtigungen der Borpostenausstellungen, welche südlich

ber Reiffe auf ben ins öfterreichische Gebiet führenden Wegen von ben verschiedenen vorgeschobenen Detachements eingenommen waren, sowie die Besichtigung der Festung Neisse und aller derjenigen Truppentheile, welche in erreichbarer Nähe Unterfunft gefunden hatten oder bei ihren Märschen die Umgegend berührten. Während dieser Ausflüge blieb meistens abwechselnd der Chef des General= stabes ober der Oberquartiermeister mit einigen Offizieren bes Stabes in Reiffe, um unvorhergesehene Angelegenheiten sofort erledigen zu können. Regelmäßige Borträge beim Kronprinzen fanden gewöhnlich des Nachmittags statt, und außer den obengenannten beiden Ge= neralen nahmen an denselben diejenigen Offiziere theil, welchen die Bearbeitung der gerade zum Vortrage gelangenden Angelegen= heiten zufiel.

Als am 20. Juni ber Befehl einging: am nächsten Morgen die Erklärung über den Kriegszustand an die österreichischen Vorvosten abzugeben. fagte General Blumenthal im Bureau: "Jest durfte es an der Beit fein, dag der Kronpring einen Armeebefehl erläft," und forderte einige Herren, die augenblicklich nicht beschäftigt waren, auf, einen solchen zu entwerfen. Nachdem dies geschehen, wurden die einzelnen Arbeiten vorgelesen. Rufällig trat ber Rronpring dabei in unfer großes Arbeitszimmer und hörte einige Augenblicke zu; ein Lächeln flog über seine Züge, die Fortsetzung aber unterbrach er mit den Worten: "Gebt mir mal Eure Stilubungen ber," und ging, nachdem er dieselben zusammengerafft und unter ben Arm genommen hatte, mit Mischke in sein Zimmer. Für ihn war es ja feststehend, daß er in diesem ge= wichtigen Augenblick nur aus sich allein heraus zu der Truppe dasjenige zu sagen vermochte, was ihn ganz erfüllte. Und so mährte es auch nicht lange, als Mischke wieder zu uns fam, in der Hand ben Armeebefehl, welchen ber Kronpring selbst entworfen hatte und der nunmehr sofort vervielfältigt und an demselben Tage auch auß= gegeben wurde.

Dieser lautete:

### Armeebefehl.

Reiffe, den 20. Juni.

"Soldaten der Zweiten Armee! Ihr habt die Worte unseres Rönigs und Kriegsberrn vernommen! Die Bemühungen Sr. Majestät, dem Lande den Frieden zu erhalten, waren vergeblich. schwerem Herzen, aber ftark im Bertrauen auf die Hingebung und Tapferkeit seiner Armee ist der König entschlossen, zu kämpfen für die Ehre und Unabhängigkeit Breugens, wie für die machtvolle Neugeftaltung Deutschlands. Durch die Gnade und das Bertrauen Meines Königlichen Baters an Eure Spite gestellt, bin Ich stolz darauf, als der erste Diener Unseres Königs mit Euch Gut und Blut einzusetzen für die heiligsten Güter Unseres Baterlandes. Soldaten! Zum ersten Male seit über 50 Jahren steht Unserem Beer ein ebenbürtiger Feind gegenüber. Bertraut auf Gure Kräfte, auf unsere bewährten vorzüglichen Waffen und bentt, es gilt benselben Feind zu besiegen, ben einft unfer größter König mit einem fleinen Heere schlug. Und nun vorwärts mit der alten preußischen Losung: Mit Gott für König und Baterland!

gez. Friedrich Wilhelm."

Im Uebrigen war es eine Zeit größter Spannung, die wir hier in Neisse durchlebten. Zunächst stets in der Erwartung, daß die Oesterreicher, deren Borposten an der Grenze den unsrigen gegensüberstanden, die Offensive gegen uns ergreisen würden. Für diesen Fall war, wie bereits hervorgehoben wurde, die Absicht bei uns vorsherrschend, ihnen mit den eigenen Krästen der Zweiten Armee entgegenzutreten, eine Absicht, die sich schon in dem Antrage des Kronprinzen bezüglich des Marsches der Armee an die Neisse bekundete. An Drang nach Thaten sehlte es daher nicht, und es kann mithin nicht verwundern, daß die durch die allgemeine Lage bedingte Verzögerung der Operationen eine gewisse Ungeduld hervorries. Mit um so größerer Freude wurden daher auch die Besehle Sr. Majestät besgrüßt, welche alle noch bestehende Ungewisheit lösten, zunächst die

Erklärung des Kriegszustandes, dann die Ordre zum Einmarsch in Böhmen.

Allerdings mußte dabei der Weg, den wir vor Kurzem erst in östlicher Richtung versolgt hatten, nunmehr zum Theil wieder in westlicher Richtung zurückgelegt werden. Wir vermochten in unserem Stade die Gründe hierfür vollständig zu übersehen, aber in der Truppe mag doch Mancher in jener Zeit etwas den Kopf geschüttelt haben über dieses Hin- und Herziehen, und dies um so mehr, als eine außergewöhnliche Hitze eingetreten war, welche die Märsche oft recht anstrengend gestaltete. Immerhin hörte man aber auch aus der Truppe die Aeußerung: "Wir verstehen es zwar nicht — aber es wird doch nöthig sein." In solchen Fällen bedarf es eben des vollen Vertrauens zur obersten Leitung, um mit Zuversicht der Zufunst entgegensehen zu können.

Es läßt sich nicht verkennen, daß unsere damaligen Bewegungen, soweit sie uns zum Marsche von Fürstenstein bis Neisse und zu dem längeren Aufenthalt um diese Festung geführt haben, vornehmlich auf Boraussezungen beruhten, deren Berücksichtigung zwar vollsberechtigt erscheint, die aber sich späterhin als nicht zutreffend erwiesen haben.

Unsere Maßregeln mußten sich, solange die Erlaudniß zum Ergreisen der Offensive nicht zu erlangen war, vorzugsweise auf desensive Anordnungen zum Schutz der eigenen Lande richten, ohne jedoch die Anforderungen einer gemeinschaftlichen Offensive aller Kräfte aus den Augen zu lassen. Für Desensivmaßregeln hat aber die Kenntniß, welche man über die Gegner besitzt, einen viel größeren Werth als bei eigenem Angriffsversahren. Denn ein desensives Versahren überläßt dem Gegner die Initiative und versetzt uns, wenn er dieselbe ausnützt, in eine größere Abhängigkeit von ihm, als wenn wir selbst die Offensive ergreisen.

Unsere Ansicht, daß Maßregeln gegen einen österreichischen Borstoß von Mähren aus nach Schlesien getroffen werden mußten, beruhte auf mehrsachen Gründen.

Bunachst wußten wir nicht, wann sich für uns die Freiheit zu einem offensiven Borgeben eröffnen wurde.

Dann berechtigte die Versammlung der österreichischen Haupt-Armee in Mähren durchaus zu der Annahme eines von dort gegen bas nahe gelegene Schlesien gerichteten Vorstoßes.

Und schließlich wieß die ganze Vergangenheit des Oberstommandirenden der öfterreichischen RordsArmee, des tapferen und energischen Feldzeugmeisters Benedek, darauf hin, daß er sobald wie möglich zu einer rücksichtslosen Offensive schreiten würde.

Was aber unsererseits nicht zu übersehen war, bezog sich darauf, daß die Versammlung der Oesterreicher aus Besorgniß, in derselben in unsertigem Zustande gestört zu werden, statt nach Böhmen nach Mähren verlegt worden war und ihre Bestimmung für die Eröffnung der Operationen jedes Offensivgedankens entbehrte.

Dann aber, daß Feldzeugmeifter Benedet wohl als glanzender Führer auf dem Schlachtfelde fich erwiesen hatte, aber nicht die gur Leitung einer Armee erforderlichen Eigenschaften befaß. Hier verließ ihn sein sonst so berechtigtes Selbstvertrauen, so daß der ihm innewohnende Offensivgeist durch die Einwirfung der ihm beigegebenen Behülfen, welche ebenfalls ihren Aufgaben nicht gewachsen waren, Ein vorzüglicher Korpstommandeur, sehr beeinträchtigt wurde. und wenn er durch die Anschauungen eines ganzen Bolkes wird, giebt noch keineswegs die getragen Garantie, auch ein guter Armeeführer zu sein; dazu gehören noch andere Eigenschaften; wir haben späterhin eine ähnliche Erfahrung mit bem als Führer eines Korps fo hervorragenden General v. Steinmet gemacht.

Aus den obigen Darlegungen dürfte aber von Neuem hervorgehen, daß im Kriege Führer, welche auf Grund ihrer Kenntniß der Berhältnisse und sich darauf stützender, ganz sachgemäßer Beurtheilung und dementsprechender Entschlüsse vorgehen wollen, doch zu irrigen, der thatsächlichen Lage nicht entsprechenden Anschauungen

gelangen können, ohne daß der mindeste Borwurf sie zu treffen vermag. Zu der Führung von Truppen, sei es in kleinem oder großem Umfange, sind noch andere Eigenschaften ersorderlich, als die Fähigkeit, logische Entschlüffe zu fassen, da die Grundlagen für diese oft sehr unsicherer Natur sind, selbst wenn sie auch in bestimmtester Form auftreten. Immer wird aber die Führung auch auf das Begegnen der für sie gefährlichsten Maßnahmen des Gegners vordereiten müssen, und dies hatte die unsere hier gethan, ohne dabei den Gedanken der eigenen Offensive auch nur einen Augensblick aufzugeben.

Im Uebrigen sei noch in anderer Beziehung hervorgehoben, daß Stäbe wie Truppen vom großen Generalstabe mit allen Hülfsmitteln versehen worden waren, welche irgendwie Nuten sein konnten. Gin äußerst reiches und vortreffliches Rartenmaterial, nicht nur von unseren Provinzen, sondern auch von den anstoßenden österreichischen Kronländern, stand uns in vielen Tausenden von Eremplaren zur Verfügung. Dasselbe murde ergänzt durch genaue Beschreibungen sowie geographische und statistische Notizen, welche sich sogar eingehend über jeden Weg durch die vor uns liegenden Gebirge ausließen. Als besonderer Renner biefes Berglandes trat zu uns ber Brafibent Graf v. Schweidnit aus Bosen, welcher das Hauptquartier begleitete, bis die Armee das Gebirge durchschritten hatte und an der Elbe in Böhmen angelangt war. Ferner waren übersichtliche Zusammen= stellungen über Alles, was zur Kenntniß der öfterreichischen Armee beitragen konnte, ausgearbeitet worden und gedruckt in fleinen Heften uns zugegangen; selbst eine Charafteristif ihrer Generale, welche fich in den höheren Stellungen befanden, fehlte nicht. Man ersieht baraus, in welcher umfassenden Weise der große General= stab schon damals diesem Theile der Borbereitung für einen möglichen Kriegsfall seine Aufmerksamkeit und Thätigkeit gewihmet hatte. Zum Glück ließen uns die diplomatischen Verhandlungen vollauf Zeit, dieses so äußerst werthvolle Material gründlich zu

studiren, wenn auch manche nächtliche Stunde darauf verwandt werden mußte.

Bon Ginzelheiten in diefer Beriode fei Folgendes erwähnt. Bereits am Tage unseres Ginrudens in Neisse fand in unseren Räumen eine kleine Alarmirung statt, indem ein dicht hinter der Rriegsschule befindliches Brotmagazin in Flammen aufging. folgenden Tage wurden wir wiederum durch Alarmfignale geftort, welche sich weithin über die Kantonnements und Biwaks Truppen ausbreiteten. Der Kronpring mit fast bem ganzen Stabe begab sich zu Pferde durch Reisse zu der Avantgarde, da von dieser verschiedene Meldungen eingingen, daß die Desterreicher im Anmarsch Rur Stosch und ich blieben zu Hause und ließen uns in unseren Arbeiten nicht ftoren, da nach unserer Unsicht die Meldungen falsch sein mußten. Soweit wir die Bewegungen des Gegners zu übersehen vermochten, konnte es sich nur um geringe Detachements besselben handeln. Aber auch Letteres war nicht ber Fall. Rleine Gruppen von Landarbeitern hatten beim Mähen ihre Sacken ausgezogen, ihre weißen Bemden waren von Beitem für öfterreichische Uniformen gehalten worden, ihre Senfen, in den Strahlen ber Sonne aufleuchtend, für Gewehre. Derartige Täuschungen fommen, namentlich beim Beginn eines Feldzuges, infolge ber allgemeinen Aufregung häufig vor. Da fällt der Blick bei Veränderungen in der Beleuchtung plöplich auf einen in weiter Entfernung erst jest bemerkbar werdenden bunklen Strich, der sich in der Phantafie zu einer marschirenden Kolonne gestaltet, während es sich in Wirklichkeit hier nur um eine Hecke handelt, und jedes Gepolter, wenn es auch nur von den Hufschlägen eines Pferdes gegen die Thure einer Scheune herrührt, wird für einen Kanonenschuß gehalten. Die Bahl ber Sinnestäuschungen gerade in diesem Stadium eines Rrieges ift eine ungemein große, indeß verliert sich die Aufregung späterhin. macht aber bann öfter einer gewissen Sorglosigkeit Plat, die unter Umftänden recht schlimme Früchte tragen fann.

Am 21. Juni kam es zu einem kleinen Zusammenstoß einer unserer Infanteriepatrouillen mit österreichischen Husaren, wobei ein Gebäude in Flammen aufging. Auf einem Ritt mit dem Kronprinzen begriffen, sahen wir den Brand von Weitem und begaben uns eiligst nach Neisse, wo wir Meldungen erwarteten. Diese gingen sehr bald ein und beruhigten dahin, daß nichts Ernstliches sich ereignet hatte.

Auch unter den Landesbewohnern zeitigt die Erregung, infolge ber Gefahren, die ihnen broben, insbesondere in den Grengbistriften übertriebene Gerüchte in manchmal kaum glaublicher Beise: andere Nachrichten dagegen tauchen infolge ihrer Beziehungen zu ber jenseits der Grenze ansässigen Bewohnerschaft auf, welche schon ernster genommen werden müssen und einer gründlichen Untersuchung bedürfen. So war, als unser Hauptquartier nach Schloß Camenz fam, überall bas Berücht verbreitet, bag bie Desterreicher an ber hier ziemlich nahen Grenze Truppen zusammengezogen hätten und einen Ueberfall beabsichtigten. Das Zusammenziehen eines stärkeren Detachements des Gegners in jener Gegend mar feineswegs unmöglich, ein geplanter Ueberfall bes Hauptquartiers infolge ber Nähe unserer Truppen bagegen sehr wenig wahrscheinlich, als besondere Uebertreibung aber erschien dabei die mehrfach eingehende Mittheilung, daß die Mannschaften jenes angeblichen Detachements zur Ausführung des Ueberfalles sämmtlich mit Blendlaternen verfeben worden wären.

An der Abendtafel sandte der bei uns eingetroffene Korrespondent des Siècle, Mr. Bilbort, der sich in der allerdings nur kurzen Zeit seiner Anwesenheit bei unserer Armee durch taktvolles Auftreten und persönliche Liebenswürdigkeit angenehm bemerkdar machte, einen Zettel an Major v. der Burg, auf dem er mit ein paar Worten daran erinnerte, daß Friedrich der Große an demselben Ort in ähnlicher Lage beinahe gefangen worden sei.

Es trat hinzu, daß man, um die Leute zu schonen, das zur Bebedung des Hauptquartiers bestimmte Batailson hatte abmarschiren

laffen. Schlieklich veranlakte jedoch die Möglichkeit der Ansammlung eines feindlichen Detachements, welches bei ber fo großen Nähe bes Hauptquartiers an der Grenze durch Patrouillen hätte Störungen bervorrufen fönnen. daß einige von unseren Offizieren Erfundung vorgeschickt murden. Diese entdeckten allerdings von ber Anwesenheit öfterreichischer Truppen nichts, aber sie stellten auch fest, daß sich zwischen uns und ber Grenze teine preußischen Truppen befanden, wie wir dies nach den eingereichten Marschübersichten der einzelnen Korps angenommen hatten. Nun herrschte am Tage wie in der folgenden Nacht ein Ungewitter, mächtige Wolkenzüge sendeten unablässig ihre gewaltigen Bassermassen herab; wir hatten bei unserem Marsche gesehen, wie sich die Kolonnen des V. Armeeforps nur mit der allergrößten Anstrengung in den völlig aufgeweichten Wegen fortbewegten, dabei hinderte der ftromende Regen jede Fernsicht; es erschien daber fraglich, ob jene Marschkolonnen ihr Ziel auch wirklich erreichen würden. So mußte nunmehr Hauptmann v. Rauch mit der Infanterie und Ravallerie unserer · Stabsmache kleine Keldmachen auf den verschiedenen Wegen vorschieben und während bes Sturmes in ber Nacht felbst unablässig patrouilliren. — Am anderen Morgen, als die Sonne wieder die gesammte Gegend in vollem Lichte beschien, entdeckten wir von der schönen Terrasse des prächtigen Schlosses, von man eine berrliche Aussicht genießt, daß diese Borsichtsmagregeln völlig überflüffig gewesen waren, benn zwischen uns und ber Grenze sahen wir nunmehr das Biwat eines großen Theiles des V. Armee-Bei dem Generalkommando dieses Korps waren nämlich auch im Laufe des Nachmittags die Nachrichten von der Ansammlung der Defterreicher eingegangen und hatten dasselbe veranlaßt etwas später, als unsere rekognoszirenden Offiziere zurückgekehrt waren —, eine stärkere Abtheilung dorthin vorzuschieben, wovon wir keine Kenntnig erhielten, so daß unsere Mannschaften vergeblich die Nacht sich abgemüht und ebenso unsere Pferde dieselbe unnütz unter bem Sattel oder angespannt vor unseren Wagen zugebracht hatten.

Kür unser Oberkommando war es selbstverständlich von großem Interesse, daß der Rechtsabmarich unserer Armee hinter der Grafschaft Glat fort und theilweise durch dieselbe den Desterreichern nicht zur Kenntniß gelangte ober daß diese wenigstens so spät als möglich etwas davon erfuhren. Die sich beim Einrücken in Böhmen abspielenden Ereignisse ließen auch vermuthen, daß dieser Wunsch theil= weise in Erfüllung gegangen ist. Aber man kann bei berartigen Borgangen nicht vorsichtig genug sein! Gin ober zwei Jahre nach dem Kriege lasen wir zu unserer größten Ueberraschung in der offiziellen Bearbeitung desselben durch den öfterreichischen General= Quartiermeisterstab einige der während des Aufenthaltes an der Reisse zwischen unseren Rommandos gewechselten Telegramme und erfuhren, daß diese schon unmittelbar nach ihrer Absendung bereits damals den Desterreichern bekannt gewesen waren. Unfere Ber= muthung ging barauf hinaus, daß in den Wälbern burch Ableitung diese Renntniß herbeigeführt sein konnte, eine Bermuthung, welche sich späterhin durch Beröffentlichungen aus österreichischen Quellen als zutreffend erwies. Diefe späteren Mittheilungen bringen überhaupt den Eindruck hervor, daß österreichischerseits das Nachrichtenwesen, wenigstens in dieser Beriode, recht gut funktionirt hat.

Mehrfach wurden uns in dieser Zeit Leute zugeführt, welche im Berdacht standen, Spionage zu treiben, doch stellten sich diese Sistirungen stets als Mißgriffe heraus, herbeigeführt allerdings durch große Unvorsichtigkeit der Betreffenden. Unter diesen war auch ein Herr, welcher sich als englischer Offizier entpuppte, der in Civistleidern als Korrespondent einer englischen Zeitung die Gegend um Neisse durchstreiste; er fand bei uns nach Feststellung seiner Persönlichkeit eine hösliche Aufnahme, der Kronprinz lud ihn sogar zur Mittagstasel ein.

Seitdem wir Schloß Fürstenstein verlassen hatten, waren sämmtliche Offiziere und höhere Beamte des Stabes stets Gäste

Sr. Königlichen Hoheit bei ben gemeinschaftlichen Mahlzeiten, beren einmal festgesette Zeiteintheilung, soweit die Berhältniffe es gestatteten, innegehalten murden. Dies blieb bis zur Beendigung bes Feldzuges, und der besonderen Umsicht des als Hosmarschall funktionirenden perfönlichen Adjutanten, Premierleutnants Grafen v. Eulenburg, war es zu danken, daß für unser leibliches Wohl in ausgiebigster Beise mahrend des ganzen Rrieges geforgt murde. Bei dem schnellen Berlauf der Operationen hatte die Beschaffung ber Lebensmittel nicht unbeträchtliche Schwierigkeiten zu überwinden, um jo mehr, als die Bahl der Tischgenossen sich häufig durch Theil= nahme von eingetroffenen Ordonnanzoffizieren und anderen Paffanten in unerwarteter Beise vermehrte. Das leutselige Wesen des Kronprinzen, welcher stets unseren Mahlzeiten beiwohnte, gab diesen Bereinigungen besonderen Reiz. Das gesammte Feldservice war von Silber, dem jedenfalls eine größere Dauerhaftigkeit innewohnte, als wenn es von Borzellan gewesen ware; silberne Becher ersetzten ebenfalls die Tassen und Gläser.

Um 25. Juni hatte uns unfer Ritt bei herrlichem Wetter über bas Bebirge von Cameng nach Schlof Eggersborf, bem Grafen Magnis gehörig, geführt. Der Weg durch die mundervolle Gebirgslandschaft ließ uns die Schönheiten derfelben im vollften Mage genießen. Eggersdorf selbst war stark mit Truppen belegt; hier stieß Colonel Walfer zu uns, mahrend der Erbpring von Hohenzollern und Fürst Bleg bereits in Neisse, Fürst Wied in Camenz bei uns Die Liebenswürdigkeit bes Grafen Magnis eingetroffen waren. und seiner Familie ließen uns den letten Abend, den wir auf heimathlichem Boden verbringen sollten, in einer sehr wohlthuenden Beise verleben, aber auch mancher ernste Gedanke tauchte auf in hinblick barauf, daß wir am kommenden Morgen ben ersten Schritt in Feindesland thun würden. Bis dahin war es nur zu einzelnen fleinen Patrouillen = Rusammenstößen gekommen, eine schwierige Operation mit voraussichtlich sehr ernsten Rämpfen stand uns nunmehr bevor!

## b. Ginruden in Böhmen. Treffen von Rachod 26. und 27. Juni.

## 1. Allgemeines.

Am 25. Juni abends war die Gefammtlage folgende:

Die Elb= und Erste Armee befanden sich bereits in Böhmen im Borrücken gegen die Jer, an welcher ihnen nur das 1. österreichische und das königlich sächsische Armeekorps gegenüberstanden.

Bon unserer, der Schlesischen Armee, waren die zunächst zum Einrücken bestimmten Korps bis nahe an die böhnische Grenze gelangt: Auf dem rechten Flügel das 1. Korps und die Kavallerie-Division zwischen Liebau, Schömberg und Waldenburg, in der Mitte die Garde bei Wünschelberg und Neurode, während der linke Flügel, das V. Korps, Kückerts und Glatz erreichte; ein jedes dieser Korps hatte eine der großen Straßen zum Bormarsch zur Verfügung, welche über die Gebirge in Feindesland führen.

Das VI. Armeekorps befand sich zur Zeit um Patschkau. Wir wissen, daß es, zum Schutz Schlesiens bestimmt, zunächst noch bei Neisse hatte verbleiben sollen, daß aber der Borschlag des Kronprinzen vom 22. Juni, dasselbe nach der Grasschaft Glatz heranzuziehen, als zweckmäßig anerkannt und die weitere Berfügung über dieses Korps ganz seinem Entschlusse überlassen worden war. Infolgedessen erhielt das Korps die Beisung, den Rechtsabmarsch in die Grasschaft Glatz weiter sortzuseten. Diese Maßregel erwies sich späterhin als besonders nutzbringend. Denn hierdurch wurde es nicht nur angängig, dem General v. Steinmetz in seinen schweren Kämpsen bereits am 28. Juni eine wesentliche Unterstützung durch eine verstärfte Brigade des VI. Korps zusommen zu lassen, sondern es wurde auch die rechtzeitige Berwendung des gesammten Armeetorps am entscheidenden Tage auf dem Schlachtselbe von Königgrätzermöglicht.

Bon dem vor uns befindlichen Gegner wußten wir mit Beftimmtheit nur, daß derselbe die Grenze mit Kavallerie beobachtete, hinter welcher sich einige kleinere Infanterieabtheilungen befanden, alles Uebrige beruhte meist nur auf Kombinationen. Aus diesen ergab sich allerdings ein Anhalt, welcher die Wahrscheinlichkeit in sich schloß, daß unsere Aufgabe, das Gebirge in der nur möglichen Theilung in einzelne Kolonnen zu durchschreiten und die Bereinigung mit den anderen Armeen in der Richtung auf Gitschin zu suchen, sich zu einer sehr schwierigen Aufgabe gestalten konnte.

Wie bereits erwähnt, hatte man bis zum 19. Juni einige Ansbeutungen erhalten, welche auf stattfindende Bewegungen innerhalb des Groß der österreichischen Armee schließen ließen und auf die Absicht eines bevorstehenden Abmarsches aus Mähren deuteten. Aber noch am 24. schrieb General v. Moltke an Blumenthal: "Mit den Nachsrichten steht es trot aller Mühe schlecht. Bestätigt sich, daß die Desterreicher sich bei Jung-Bunzlau konzentriren, so wäre die Vereinigung unserer Armee gesichert, wenn von beiden Seiten rasch vorgegangen wird!"

Inzwischen hatte man in unserem Sauptquartier jedoch die Unficht gewonnen, daß die gesammte öfterreichische Haupt-Armee ihren Marich nach Böhmen angetreten habe; mit ziemlicher Bestimmtheit glaubte man den 18. Juni als den Tag annehmen zu können, an welchem diese Bewegung begann. Da man nun den bisherigen Standpunkt der Desterreicher genau kannte, auch das Wegenetz, welches von dort nach Böhmen führte, vollständig zu überseben vermochte, so war es nicht schwer, unter Festhaltung der Durchschnitts= leiftung in den Märschen größerer Beerestheile ein Marschtableau zu entwerfen, welches, wenn es auch auf völlige Uebereinstimmung mit ben öfterreichischerseits thatsächlich erfolgenden Bewegungen keinen Unspruch erheben konnte, doch immerhin einen werthvollen Unhalt zur Beurtheilung ber Lage zu bieten vermochte. Wohl konnte der Zeitpunkt bes Aufbruches um einen ober zwei Tage falfch angenommen fein, ebenso die Märsche durch größere ober geringere Bemessung ihrer Länge und der Bahl der Rubetage nicht völlig stimmen, auch der Bahntransport verschiedene Leistungen aufweisen; jedenfalls blieb aber im Allgemeinen als Ergebniß feststeben, daß in den Tagen, in welchen wir das Gebirge durchschreiten und in das Elb-Thal hinabsteigen wollten, sich recht beträchtliche Massen der Desterreicher in unserer unmittelbaren Nähe befinden konnten.  $\mathfrak{D}\mathfrak{b}$ biese bann bereits so weit vorgeschritten waren, Austritt aus dem Gebirge unseren vereinzelten Kolonnen zu verwehren vermochten, oder ob wir hoffen durften, diesen Austritt noch ohne Rampf zu bewerkstelligen, und sich dann erft größere Massen des Feindes der Fortsetzung unseres Marsches entgegenftellen würden, alles dies ließ sich mit Bestimmtheit nicht übersehen. Man nußte sich jedenfalls vorsorglich auf diese Die Anordnungen wurden baber so getroffen, Källe vorbereiten. daß wir, um dem Schwierigsten gewachsen zu sein, zunächst darauf rechneten, daß der Feind uns überhaupt den Austritt aus dem Gebirge zu sperren suchen murbe.

War nun ber Begner in seinem Bormarich aber bereits so weit gelangt, daß er seine Hauptfräfte gegen uns zu vereinigen vermochte, so war der Kampf, um so mehr da der Mannschaftsstand der öfterreichischen Korps ein höherer sein sollte als bei den unfrigen, gegen eine beträchtliche Ueberlegenheit zu führen, ohne daß bei dem noch sehr großen Abstande von der unter Prinz Friedrich Karl heranrückenden Elb- und Ersten Armee auf irgend welche Unterstützung gerechnet werden konnte. Es war daher nicht ausgeschlossen, daß wir in das Gebirge zurückgeworfen wurden und somit unsere Operation gleich beim Betreten bes feindlichen Gebietes icheiterte. Hierauf mußten wir es nun ankommen laffen. Jedenfalls war man in unserem Oberkommando durchdrungen von der Nothwendigkeit, wo wir auf den Feind stoßen wurden, denselben auch ohne Rücksicht auf eine etwaige Ueberlegenheit mit aller Kraft zu befämpfen. Man sagte sich: Je mehr feindliche Kräfte wir auf uns ziehen, besto leichter und schneller wird das Vorgehen der beiden anderen Armeen Die Richtung ihres Anmarsches mußte diese aber nach erfolgen. Ueberwältigung des Widerstandes untergeordneter Kräfte in Flanke

und Rücken der mit uns ringenden feindlichen Korps führen, so daß dadurch sogar der Rückzug der österreichischen Haupt-Armee in Frage gestellt werden konnte.

Daß die Aufgabe der Schlesischen Armee unter den obwaltenden Umständen im großen Hauptquartier Sr. Majestät des Königs ebenfalls als eine recht schwierige angesehen wurde, geht auch aus zwei Schreiben des Generals v. Moltke hervor.

In dem ersten, an den im Stabe des Prinzen Friedrich Karl befindlichen General v. Stülpnagel unter dem 23. Juni gerichteten Briefe heißt es:

".. Nicht bloß das I. Korps, sondern die ganze Zweite Armee rückt auf Arnau vor, so daß sie einen erheblichen, ich fürchte sogar allzu großen Theil der feindlichen Streitkräfte auf sichen wird. Nur ein fräftiges Vorgehen der Ersten Armee kann die Zweite degagiren."

Und ferner finden sich in einem Schreiben an General v. Blumenthal aus Berlin vom 24. Juni die Sätze:

"... Das V. Korps hat bort (bei Nachod) eine schwere Aufgabe: die Flankendeckung der ganzen Armee. Es kann leicht kommen, daß General Steinmetz nördlich auf Braunau ausweichen nuß. Das Gardekorps muß die Aufnahme sichern; sorgen Sie nur für die richtige und korrekte Führung."

Die im ersteren Schreiben befindlichen Worte "allzu großer Theil" waren wohl wesentlich aus dem Grunde gewählt, um die Erste Armee zu einem schnelleren Vorgehen zu veranlassen.

## 2. Der 26. Juni.

Nach den Befehlen des Kronprinzen sollte am heutigen Tage das I. Armeekorps um Liebau und Schömberg verbleiben, das V. Korps sich mit dem Groß der Grenze nähern und eine Avantsgarde über dieselbe gegen Nachod vorschieben, während in der

Mitte das bisher noch infolge der Grenzgestaltung zurück befindsliche Garbekorps nunmehr in das Gebiet von Braunau in Böhmen einzurücken und je eine Division auf den beiden nach Trautenau und Nachod führenden Straßen vorzuschieben hatte. Hierdurch wurde der Raum zwischen beiden Flügeln ausgefüllt und standen diese Divisionen zur Unterstützung des I. bezw. V. Korps bei deren weiterem Borgehen zur Verfügung.

Der Kronpring hatte beschloffen, den Bormarich des Bardeforps zu begleiten. Früh von Eggersdorf aufbrechend, stiegen wir auf der Strage Neurode-Braunau bald auf die Marschkolonne der 1. Garde Infanterie Division. Lauter Jubel begrüßte aus allen Reihen den hohen Herrn; besonders war dies der Fall, als der schwarzgelbe Grenzpfahl mit dem öfterreichischen Doppeladler uns erfennen ließ, daß wir das feindliche Gebiet betraten. Erhebend war es, zu seben, wie innig die Freude von Offizieren und Mannichaften aus allen Gesichtern strahlte, als fie in ber großen Suite. welche an ihrer Seite vorbeiritt, den Kronprinzen erkannten, ben fie mit ihren Zurufen begrüßten. Ununterbrochen begleiteten uns Hurrahrufe sowie ber Gesang patriotischer Lieber mährend des ganzen Rittes. Die Haltung der Truppen war eine vorzügliche, was um so mehr anzuerkennen war, als die große hite den Marich au einem sehr anstrengenden machte. Dabei war die ganze Abjuftirung in einem so vortrefflichen Zustande, daß man eigentlich ben Eindruck hatte: die Bataillone rückten zur großen Parade auf bem Tempelhofer Kelde aus: nur die ihnen unmittelbar folgenden Batronen- und Sanitätswagen und die größere Bahl der Handpferde beuteten barauf, daß biefer Marsch boch einem anderen Zwecke biente.

Braunan betrat der Kronprinz an der Spitze der Garde-Füsiliere. Hier kam für den heutigen Tag das Hauptquartier zu liegen. Zunächst ritt der hohe Herr jedoch noch über die Stadt hinaus, um einen Eindruck von dem vorliegenden Gelände zu gewinnen und die vom Garde-Grenadier-Regiment Königin bezogene Borpostenstellung zu besichtigen. Auf dem Wege dorthin stießen wir auf drei Mann vom 3. Garde-Ulanen-Regiment, welche einen Wagen begleiteten, auf dem ein schwerverwundeter österreichischer Oragoner sich befand. Es hatte kurz vorher ein kleiner Patrouillenzusammenstoß stattgesunden, wobei Letzterer in Gesangenschaft gesallen war; auch einer der Garde-Ulanen war verwundet. Der Aronprinz ließ sich in ein Gespräch mit diesen Leuten ein, und schon hierbei zeigte sich der innige Antheil, welchen er an Jedem, der sein Blut vergoß, nahm, gleichviel ob er Freund oder Feind war. Als er später nach Braunau zurücksehrte, sandte er sosort seinen Leibarzt in das Lazareth, in welchem die Berwundeten untergebracht waren, um über deren Zustand Bericht zu erhalten. Hier auf der Chaussee beschenkte er den Garde-Ulanen reichlich, indem er ihm dabei sagte: "Sie sind unser erster Berwundeter!"

Da die Borposten über eine Meile süblich Braunau auf der Straße nach Nachod standen, setzte der Kronprinz nur in Bescheitung von einigen Offizieren den Weg zu ihnen fort, uns Uebrige aber schickte er nach Braunau zurück, um die erforderlichen Bureausarbeiten zu erledigen.

Die Haltung der Bewohnerschaft erwies sich als eine würdige; dabei kam jedoch nirgends eine uns besonders feindliche Gesinnung zum Ausdruck. Auf dem Lande dagegen fanden wir in den Dörfern, welche wir durchschritten, vielfach die Einwohner gesstüchtet.

In der Stadt selbst war inzwischen das II. Bataillon des 1. Garde-Regiments zu Fuß eingetroffen. Der Kronprinz verweilte nach seiner . Rückfehr noch längere Zeit inmitten desselben, ließ sich dann Bortrag halten und erwiderte den Besuch des Abtes vom dortigen Benediktinerkloster, wobei sich Gelegenheit fand, einen Blick in die schöne Kirche desselben zu werfen.

Gegen Abend ging eine Meldung ein, daß die Avantgarde des V. Armeekorps nach einem kurzen Gefecht sich in den Besitz von Nachod gesetzt habe. Der Gegner hatte nur eine kleine Infanterieabtheilung sowie etwa zwei Eskabrons und zwei Geschütze gezeigt.

Bom VI. Armeekorps ersuhren wir, daß es am heutigen Tage, wie besohlen, Glatz und Landeck erreicht habe. Die Meldung, daß österreichische Abtheilungen in die Südspitze der Grafschaft Glatz eingedrungen waren, hatte das Borschieben des Korps in dieser Richtung veranlaßt. Die von ihr zunächst besindliche Infanteries Brigade Hossmann mit dem DragonersKegiment Kr. 8 und zwei Batterien waren auf Besehl des Kronprinzen dem General v. Steinmetz vorübergehend zugetheilt worden, um dem V. Korps bei seinem weiteren Bormarsch Flanke und Kücken zu decken; sie tras am Abend des 26. in Altshende und NeusWilmsdorf ein.

## 3. Der 27. Juni. Treffen von Rachod.

Bereits mehrere Tage zuvor war in unserem Hauptquartier ein Marschtableau in großen Zügen als allgemeiner Anhalt für den Einmarsch in Böhmen und die Fortsetzung dieser Bewegung in Richtung auf Gitschin vorläusig bis an die Elbe entworsen worden. Nach demselben sollten am 27. Juni das I. Korps Trautenau, die Garde Eppel und Kosteletz, sämmtlich Orte, welche am Fuße des Gebirges liegen, erreichen, während dem V. Korps aufgegeben war, bei Nachod aus dem Gebirge zu treten. Um 28. Juni hatte man die Bereinigung dieser drei Korps an der oberen Elbe bei Arnau, Königinhof und Gradlitz in Aussicht genommen. Inwieweit diese Märsche zur Durchführung gelangten, hing lediglich von der Einwirfung des Gegners ab.

Da die Bewegungen am 26. sich ungestört vollzogen hatten, konnten auch für den 27. die oben erwähnten Marschziele aufrecht erhalten bleiben.

Bei Erreichung derselben erschien es am wahrscheinlichsten, daß zunächst das V. Korps mit dem Feinde in Berührung treten würde. Denn nach der Vorstellung, welche sich bei uns durch Berechnung

ber österreichischen Bewegungen gebildet hatte, mußten die Marichfolonnen des feindlichen rechten Flügels, von Südoften kommend, die Richtung auf die an der Elbe liegende Festung Josefstadt nehmen. Diese Rolonne konnte man auf zwei bis drei Armeekorps ichäten, ihre Marschrichtung führte alsbann, wenigstens theilweise, unweit des aus dem Gebirge heraustretenden V. Armeeforps vorbei. Hatte der Feind Kenntnig von dem Marsche unserer Armee oder weniastens eines Theiles derfelben erhalten, so konnte man vorausseten, daß er uns, wenn dies irgend zu ermöglichen mar, mit ftarken Kräften entgegentreten und sich die Gelegenheit nicht entgeben laffen würde, diese gegen die einzelnen Rolonnen zu verwenden, in benen wir nur das Gebirge zu durchschreiten vermochten. V. Armeeforps ftand dann eine schwere Aufgabe bevor. Inwieweit unsere rechte Flügelkolonne, das I. Armeekorps und die Kavallerie-Division, beim Marsche auf Trautenau einer Berührung mit stärkeren feindlichen Massen ausgesetzt war, ließ sich mit Bestimmtheit nicht überfehen.

Unter diesen Umständen erachtete der Aronprinz es sür geboten, sich dorthin zu begeben, wo die Aussicht auf eine erste Entsicheidung nahe lag. Es wurde daher am Morgen des 27. aufsgebrochen und die Straße von Brauman auf Nachod eingeschlagen. Gleichzeitig wurden Major v. der Burg und Hauptmann Mische von unserem Stabe zum I. Armeekorps gesandt, um über etwaige Ereignisse bei demselben aus eigener Bahrnehmung berichten zu können. Das Gardekorps war auf Eppel dirigirt worden, wohin es den Marsch von Brauman und Umgegend auf zwei verschiedenen Straßen antrat, so daß je eine Division bei Nachod oder Trautenau, wenn an diesen Punkten eine Unterstützung ersorderlich werden sollte, einzugreisen vermochte. Die Unterdringung des Hauptquartiers war vorläusig in Hronow, einer Ortschaft an der Straße Braumau—Nachod, in Aussicht genommen worden.

Auf unserem Ritte mußten wir bei der Marschkolonne der 2. Garde-Infanterie-Division vorbei, bei der wegen der überaus großen

Hite einige Truppentheile die Tornifter auf Wagen mit fich führten. In Hronow erfuhren wir, daß General v. Steinmet bereits diefer Division die Mittheilung habe zukommen laffen: er mare ohne Befecht in den Besits von Nachod gelangt und bedürfe ihrer Unterstützung für den heutigen Tag nicht. Die Garde-Division bog daher rechts in die Berge ab, um das ihr für diesen Fall gegebene Marschziel — Eppel — zu erreichen. Der Kronprinz ritt mit uns durch Hronow hindurch, um einen Einblick in das jenseitige Gelande zu gewinnen. Es kam dabei zur Erwägung, ob es jest nicht zweckmäßiger wäre, vom Ritt auf Rachod Abstand zu nehmen und in Hronow zu bleiben, wo man mit den beiden anderen Korps (Garde= und I.) die nähere Berbindung erhielt. Zu unserer Ueberraschung trafen wir bier einen Aug Dragoner vom VI. Armeeforps, welches fich noch auf weite Entfernung in der Grafschaft Glat befand; berfelbe sollte die Verbindung mit dem Gardeforps aufsuchen. Der Kron= pring befand sich noch im Gespräch mit dem Offizier, der diesen Rug führte, als aus süblicher Richtung — also aus der Gegend um Nachod — einige Kanonenschüsse, deutlich vernehmbar, herüberschallten.

Infolgebessen schiete mich ber Kronprinz nach einer Bergstuppe, welche über die nächsten Höhenzüge hervorragte, um zu sehen, ob man von dort aus einen Ueberblick über das vorliegende Gelände gewinnen könnte. Der Kitt erforderte wegen der Entsernung und Steilheit der Berge einige Zeit. Während desselben verstärkte sich der Kanonendonner derartig, daß man auf ein ernstes Gesecht schließen mußte. Von der Ruppe selbst hatte man auch keine weitreichende Aussicht: höhere Berggruppen stiegen hinter derselben auf und besichränkten den Gesichtskreis. Als ich nach dem Südausgang von Hronow zurückgelangte, sand ich den Oberkommandirenden nicht mehr vor, ebenso wenig Jemanden vom Stade: selbst meine Trainsoldaten waren, statt mich zu erwarten, gesolgt, da sie mein Wegreiten nicht bemerkt hatten. Dagegen standen jetzt, durch das Geschützseuer hersbeigelockt, verschiedene Gruppen von Landesbewohnern auf und neben

der Straße. Bereitwillig erhielt ich von diesen auf meine Fragen Antwort. Der Kronprinz war mit seiner Suite von ihnen gesehen worden, wie er in langem Galopp die Richtung auf Nachod einschlug; ich beeilte mich daher, ihm zu folgen. Bald gelangte ich auch in die Nähe der Stadt. Auf den jenseits derselben befindlichen Höhen schien ein heftiges Gesecht zu wogen, starke Wolken von Pulverdampf lagerten über denselben, ununterbrochen schallte Schützenseur, gemischt mit Salven und Kanonenschlägen, welche in den Bergen donnerähnlich wiederhallten, von dort herüber; auch markirten sich hoch in der Luft über dem Plateau springende Geschosse durch leichte hell gefärbte Wölksen.

Der letzte Theil des von Norden nach Süden laufenden Weges führt auf dem Hange des Gebirges nach Nachod hinein, links besgleitet ihn ein tief liegendes, schmales Wiesenthal, in welchem sich die Mettau schlängelt; jenseits desselben erheben sich die Höhen des Glazer Gebirgslandes, auf denen hier in kurzem Abstande fast parallel mit dem Wege Hronow—Nachod die Grenze entlang läuft und aus welchen, tief eingeschnitten, von Osten her, die von Reinerz aus dem preußischen Gebiet kommende Chausse die Wettau auf einer Brücke in unmittelbarer Nähe von Nachod übersschreitet.

Starke Infanteriekolonnen und mehrere Batterien des V. Armeekorps quollen aus dem engen Defilee hervor und theilten sich, um
gleichzeitig die zerstört gewesene, aber wieder hergestellte Chausseebrücke, sowie eine zweite, von Pionieren geschlagene Brücke über die Mettau zu benutzen. Die lauten Hurrahruse, mit denen jede einzelne Abtheilung auch hier die Grenzpfähle begrüßte, schallten ununterbrochen von dort herüber. Bor mir war der Weg von zurückgeschickten Wagen der Avantgarde fast völlig verstopft. Da die Marschrichtung der rechten Flügelabtheilungen aus dem Thale nach der Straße Hronow—Nachod auf diesen Theil des Weges wies, bemühte ich mich, vor ihrem Eintressen die Straße frei zu machen, indem ich, wo es anging, die einzelnen Wagen Kehrt machen ließ und sie weiter zurückschickte, die anderen dagegen durch die sie begleitenden Mannschaften zur Seite beförderte.

Unmittelbar darauf konnte ich, da der Weg nunmehr für die Truppen frei war, welche zum Theil in aufgelöster Ordnung den steilen Hang vom Wiesenthal zur Chaussee erkletterten, meinen Ritt fortsetzen. Wenige Schritte weiter siel mir linker Hand an dem ersten Hause von Nachod ein todter österreichischer Infanterist, welcher in dem kurzen Gesecht der Avantgarde am Abend vorher gesallen war, um so mehr auf, als er den im Todeskampf erstarrten Urm mit geballter Faust, wie drohend, uns entgegenstreckte.

In Nachod selbst traf ich auf dem Marktplat die ersten Wagen mit Berwundeten, die dort heruntergehoben und in den Säusern untergebracht wurden, sowie bereits eine Anzahl gefangener Ocster-Auch fand ich hier den jungen Fürsten Wied von unscrein Stabe, und zwar zu Rug. Bei bem eiligen Durchreiten des Kronprinzen durch die Stadt war bei dem auf dem Plate durch die zurückfommenden Wagen der Avantgarde und voreilenden Truppen und Munitionswagen entstandenen Gedränge sein Pferd gegen eine Wagendeichsel gerannt und todt hingestürzt. Da fich seine Handpferbe noch nicht eingefunden hatten, befand er sich auf ber Suche nach einem anderen Pferde. Glücklicherweise trafen eben einige Dragoner mit Beutepferden ein, so daß sich der Kurst wieder beritten machen fonnte. Während er die Bescheinigung über die Abgabe eines Pferdes für den Dragoner schrieb, setzte ich meinen Weg weiter Massenhaft kamen hier Verwundete mir entgegen, namentlich auch Kavalleristen, unter ihnen eine beträchtliche Anzahl von Offizieren - Dragoner und Manen -, welche, von den begleitenden Mannichaften unterstütt, sich theils nur noch mühiam auf ihren Pferden hielten, dazwischen Mannschaften auf Tragen gebettet, verwundete jowie herrenlos gewordene Pferde, zurückeilende Munitionswagen und Transporte von Gefangenen. Da rechts und links der Straße durch die Beschaffenheit des Geländes kein Plat zum Ausweichen war, konnte man gegen biesen Strom nur muhsam vorwärts gelangen.

In der Regel vertheilt sich, was aus dem Kampf zurückkommt, in größerer Breite; hier im Gebirge ging dies aber nicht an, und da nur eine Straße vorhanden war, mußte sich eben Alles auf dieser zusammendrängen. Auf der Thalsohle war ein mächtiges Verbandzelt aufgeschlagen; dort befanden sich unsere Sanitätsoffiziere bereits in voller Thätigkeit.

An diefer Stelle machte ich eine angenehme Erfahrung über bie Feuerfeftigkeit meines Pferbes, einer Stute kautafischer Raffe, welche mir aus Warschau geschickt worden war. Ich ritt sie heute zum erften Male. Dicht jenseits bes Chaussegrabens fah ich einen leicht verwundeten Infanteriften, der ein mächtiges Holzgefäß aus einer bort aus bem Geftein hervorsprudelnden Quelle mit Waffer füllte. Ich bat ihn, mir einen Schluck zu geben. Der Mann fam infolgebeffen durch den tief eingeschnittenen Chaussegraben zu mir und reichte mir bas Gefäß, aus welchem ich trank, indem ich dabei die Bügel fallen ließ. In demfelben Augenblicke schlug eine Granate neben uns in den Chaussegraben, bohrte fich tief in benselben ein und explodirte, eine trichterformige Barbe von Erde, Feuer und Dampf hoch in die Luft schleubernd, mit starkem Anall. Jedes andere Bferd hätte unter diesen Umständen wohl einen Satz gemacht, das meinige rührte nicht einen Jug von der Stelle, sondern mandte nur ruhig ben Ropf dorthin, wo die Erplosion erfolgt war, so daß ich, im Trinken begriffen, nicht einen Tropfen Wasser vergoß.

Endlich gelangte ich in Fühlung mit unserem Stabe. Denn plötlich entbeckte ich jenseits Altstadt in einiger Entsernung vor mir General v. Stosch und Premierleutnant v. der Hude unweit der Chaussee auf einem sich dort abzweigenden Wege. Ersterer theilte mir mit, daß der Kronprinz, im Eifer, möglichst schnell einen Ueberblick über den Stand des Gesechtes zu gewinnen, inmitten der Infanterie und abprotenden Geschütze auf dem Hange des Plateaus, durch zurückzagende Dragoner und herrenlose Pferde arg ins Gedränge gekommen und, ausbiegend, an einem Wäldchen

in Infanteriesener gerathen wäre. Augenblicklich befände er sich auf einer Höhe nahe bei Altstadt. Der General selbst war hierher geeilt, um die einzelnen Abtheilungen des Gros (die 10. Division) zu dirigiren, von welchem das Regiment 46 bereits im Borgehen begriffen sei. Ich konnte ihm sagen, daß daß zweite Regiment der 19. Brigade, die Grenadiere Nr. 6, unmittelbar folgte, sowie daß nach meinen Erkundigungen auch die andere Brigade der 10. Division (die 20.) sich mit diesen in unmittelbarem Anschluß befände. Bergnügt lächelte der General und sagte: "Na, dis jetzt stand die Sache nicht besonders; jetzt aber wird es sich schon machen!"

Allerdings machte die Lage, soweit man sie von hier unten im Thale aus beurtheilen fonnte, auch jett noch einen fehr ernften Ginbruck, und ein schnelles und energisches Eingreifen frischer Kräfte in bas Gefecht schien bringend geboten, wenn es nicht einen unglücklichen Ausgang nehmen follte. Bei Altstadt erweitert sich bas Thal etwas, so daß es, von den Höhen eingerahmt, eine keffelartige Bestalt annimmt. Die Chaussee gabelt sich hier in zwei Theile: gerade= aus führt sie nach Neuftadt ziemlich steil und in Hohlwege eingeschnitten auf die Höhen der Branka und das Plateau von Wenzels= berg, welche sich wie ein Riegel vorlegen und von denen aus das gesammte Defilee von Nachod und Altstadt in seiner ganzen Ausdehnung beherrscht wird; scharf rechts zweigt sich die Chaussee auf Stalit ab und tritt, über ben nördlichen Sang bes Brankaberges ziehend, in das langgestreckte Dorf Wisokow ein, beffen erste Gehöfte und Garten bier die Aussicht begrenzen. Nördlich letterwähnter Chaussee lehnen sich, oft steil abfallend, iu verschiedene Gruppen gegliedert, die theilmeis bewaldeten Berge an fie an, während den öftlichen Theil der Brankahöhle dichter Wald bestand und sich ihr weiterhin ebenfalls völlig bewaldete Berge anschlossen.

Oben auf den Höhen wogte heftiges Gefecht. Es war klar, baß, wenn es den Desterreichern gelang, unsere dort fechtenden

Abtheilungen herunterzudrängen, der ganze Keffel von ihnen beherrscht wurde und die Entwickelung von Unterstützungen schwerlich fich ermög-Es tam baber Alles barauf an, bag unfere bereits oben befindlichen Truppen sich dort so lange hielten, bis die herbeieilenden Bataillone und Batterien bes Gros in ausreichender Stärke ben hang erstiegen und festen Jug auf dem Plateau gefaßt hatten. Aber bereits näherte fich bas Gefecht, soweit fich bies aus dem auffteigenden Bulverdampf von abgegebenen Salven erkennen ließ, an einzelnen Stellen in bedenklicher Beise bem Rande bes Plateaus, und jetzt zeigten sich auch schon uns gegenüber ein paar Rompagnien im Ruruckgeben, welche, ben Rand überschreitend, am Abhange Deckung suchten, dann aber gleich wieder Front machten; gleichzeitig bemerkten wir auch weiter links zwei Batterien langfam im Schritt ben Sang herunterkommend. Stofch schickte sofort Hube hin, ben Batterien den Befehl zu überbringen, unverzüglich auf die Sohe zurückzukehren und, was auch eintreten möge, dieselbe nicht zu verlassen. sahen wir das erste entwickelte Infanterie-Regiment des Gros bereits an verschiedenen Stellen im Aufstieg nach ber Höhe, so bag bort wohl noch rechtzeitig Unterstützung, wenn solche erforderlich sein sollte, eintreten konnte. Hierüber beruhigt, wandten wir unsere Aufmertjamteit den beiden Batterien zu, wobei wir Sude auf seinem Weg zu ihnen genau zu verfolgen vermochten. Ghe dieser sie jedoch erreichte, fahen wir die Geschütze sich wieder bergauf wenden und über ben Rand fort auf das Plateau gelangen, wo sie unseren Augen entschwanden. Rebenfalls hatte auch an dieser Stelle ein kurze Zeit mahrendes Burückgehen unserer Truppen stattgefunden, mas späterhin durch v. der Hude bei seiner Rückehr bestätigt murde.

Sehr bald war zu bemerken, daß das Gesecht auf den Höhen eine günstige Wendung nahm und unsere Truppen sich bereits wieder im Borschreiten befanden, noch bevor größere Abtheilungen des Grose einzugreisen vermochten.\*)

<sup>\*)</sup> Thatsachlich war der erfolgreiche Wiberstand gegen drei öfterreichische Insanterie-Brigaden und den größten Theil der Kavalleriez Brigade Solms durch

Stofch hatte mich inzwischen über ben bisherigen Bang bes Gefechtes orientirt. Da das V. Armeekorps bei Nachod biwakiren follte, waren die bereits am Abend vorher hier eingetroffenen Bortruppen bis auf die sudlichen Höhen vorgeschoben, und hatte sich dadurch die vorher schon große Entfernung vom Groß bis auf etwa drei Meilen erweitert. Der am heutigen Morgen frühzeitig eingetroffene General v. Steinmet gab bemnächst, da die Melbungen nur über beobachtende feindliche Kavallerie berichteten, den Befehl für das im Anmarsch befindliche Korps zum Beziehen der Biwaks. In diesem Augenblick wurde die Vorhut auf den Bergen vom Feinde angegriffen. Bei der Wichtigkeit, die Höhen zu behaupten, mar die gesammte Avantgarde ins Gefecht geführt, auch die beim Gros befindliche Kavallerie-Brigade Wnuck eiligst hervorgeholt worden, so dak es bisher der Avantgarde gelungen fei, sich gegen eine bebeutende Ueberlegenheit des Feindes zu behaupten. Jest, wo das Groß des V. Korps in das Gefecht eingriff, erschien der Erfolg gesichert.

Wir warteten nun noch den Anmarsch des Grenadier-Regiments Nr. 6 ab, welches sich vor uns in zwei Treffen in Halbbataillone aus der Marschlolonne entwickelte und dessen Führer der General beim Vormarsch orientirte. Die Mannschaften triesten von Schweiß und waren über und über mit Staub bedeckt; man sah es ihnen an, wie überaus anstrengend der Marsch bei der glühenden Hite in dem bergigen Gelände und bei der Eile, welche die möglichst schnelle Unterstützung der Kämpfenden bedingte, für sie war; aber man konnte gleichzeitig mit freudigem Gesühl beobachten, wie sie darauf brannten, auch an dem Kampfe theilzunehmen.

Stosch dauerte die Entwickelung zu lange; er hätte es am liebsten gesehen, wenn jedes einzelne Halbbataillon, sobald es aufmarschirt

die 6½ Bataillone, 5 Eskadrons, 2 Batterien starke Avantgarde des V. Korps und die kombinirte Navallerie-Brigade Bnuck (8 Eskadrons, 1 Batterie) geleistet worden. Bom Gros hatte sich das vorderste Halbbataillon Priebsch (Regiment 46) dabei betheiligt.

war, auch gleich in das Gesecht eingriff; er schickte mich hin, um das Vorgehen zu beschleunigen. She ich jedoch die nächste Abstheilung erreichte, trat die ganze Masse schon an. Der kurze Aufenthalt war durch das Ablegen der Tornister entstanden, eine Erleichterung, die bei der starten Erschöpfung der Mannschaften und dem jetzt bevorstehenden Aufstieg auf den steilen Hang der Höhe wohl gerechtsertigt erschien.

Nachdem das Regiment sich in Bewegung gesetzt hatte und hinter uns, allerdings noch in größerer Entsernung, bereits die Marschkolonne der 2. Brigade des Gros sichtbar wurde, meinte Stosch: "Nun rollt Alles von selbst weiter. Zetzt kommen Sic, wir wollen den Kronprinzen aufsuchen."

Wir wandten uns Alltstadt zu. Hierbei schloß sich uns hauptmann v. Hahnte an, der, aus der Gesechtslinie zurücksommend, ein herrenloses österreichisches Kürassierpferd eingefangen und sich mit demselben beritten gemacht hatte, da das seinige bereits erschöpft war.

Wir bemerkten den Kronprinzen mit dem Stade auf einem kleinen Bergvorsprung nördlich der Chaussee, hart am westlichen Ausgange von Alkstadt. Auf demselben befanden sich eine abgeprotte Batterie und eine oder zwei Kompagnien 46er;\*) die Batterie war vom Kronprinzen zurückgehalten worden, als das Gesecht einen rückgängigen Charakter anzunehmen schien, um einen etwaigen Abzug der Kämpfenden auf den Hängen der vorliegenden Höhen zu ersleichtern, wozu sich hier ein ausreichendes Schußfeld bot. Der Kronprinz selbst beobachtete mit einem Fernrohr Alles, was sich im Borgelände nur irgend Bemerkenswerthes zeigte, die linke Hand auf den Säbel gestützt; im Knopfloch trug er eine blaue Kornblume, die er hier gesunden und gepflückt hatte — wie er sich später in seinem Tagebuche äußerte: dies als ein gutes Omen betrachtend, indem er dabei seiner erlauchten Gemahlin und der vielsachen Bedeutung dieser Blume sür sein Haus gedachte. Nicht die geringste Spur von

<sup>\*)</sup> Halbbataillon Stocki,

Aufregung oder irgend welcher Unruhe war in der ganzen Haltung bes hohen Herrn bemerkbar: es machte seine ganze Art und Weise, zu sprechen, wie seine gesammte Haltung den Eindruck, als ob auch nicht das geringste Außergewöhnliche für ihn vorläge, was nicht versehlt hatte, auch die für ein Gesecht so nothwendige Ruhe und völlige Objektivität seiner ganzen Umgebung mitzutheilen. Als ich mich bei ihm meldete, ohne irgend etwas von dem Berge, auf welchen er mich bei Fronow hinaufgeschickt hatte, zu erwähnen, kam er selbst hierauf zurück, indem er lächelnd zu mir sagte: "Na, Ihren Berg wollen wir uns ein ander Mal besehen!"

Heberblick, namentlich nach Südwesten hin; man einen etwas weiteren Ueberblick, namentlich nach Südwesten hin; man konnte eine größere Zahl von kleinen Infanteriekolonnen erblicken, auch stärkere Kavallerie-abtheilungen. Die Truppen wechselten mehrfach die Plätze, um sich den zahlreichen Granaten zu entziehen, mit denen die Oesterreicher die vorliegenden Höhen und das hinter diesen befindliche Gelände überschütteten. Auch dis zu uns gelangten mehrere derselben; zweischlugen sogar nur wenige Fuß unterhalb des Standpunktes des Kronprinzen in den steilen Abfall des Bergvorsprunges ein, ohne jedoch zu krepiren.

Sichtlich nahm das Gefecht einen entschieden günftigen Fortgang. Immer weiter entfernte sich die Feuerlinie vom Rande des Plateaus, immer mehr Halbdataillone und Batterien rückten an verschiedenen Stellen auf den beiden großen Straßen und den Hängen vor und verschwanden, die Höhenrücken erreichend, hinter den Rammlinien derselben. Da ertönten von halb rechts herüber laute Hurrahruse, die sich schnell zu uns hin fortpflanzten, und plöglich, durch den großen Knäuel, den unsere Reitpferde und unsere Trainsoldaten mit den Handpferden rechts von uns in unmittelbarer Nähe bildeten, sprengte der Hauptmann v. Jarogki, Adjutant im Stabe von Steinmetz, heran, die Meldung überdringend, daß die Oragoner Nr. 8 eine feinbliche Standarte erobert hätten. Die Freude war groß! Die erste Trophäe in diesem Kriege! Und noch dazu den

tapferen österreichischen Reitern abgerungen, für die wir Alle eine besondere Werthschätzung empfanden. Sie war ehrenvoll verloren gegangen, und die hohe Meinung, welche wir von der österreichischen Kavallerie hegten, hatte sie hier — wie auch späterhin bei allen anderen Gelegenheiten des Feldzuges — auf das Glänzendste gerechtsertigt. Des Kronprinzen Antlitz verklärte sich, in seiner Freude umarmte er Jaropsi, den Ueberdringer dieser glücklichen Nachricht. Unmittelbar darauf brachte ein Dragoner die Standarte selbst; ihm solgte wenige Augendlicke später ein zweiter Keiter mit einer zweiten genommenen Standarte. Der Kronprinz nahm eine derselben in die Hand, trat an den der Chaussee zugewandten Kand des Berges und zeigte sie den unten vorbeimarschirenden Truppen, ihnen einige Worte dabei zurusend, die mit ungeheurem Jubel von diesen begrüßt wurden.

Jett stieg der Kronprinz zu Pferde, um sich weiter vor zu begeben; gleich unten auf der Chaussee stießen wir auf den sehr schwer im Unterleibe verwundeten Hauptmann Graf Rittberg vom Regiment 58, der von Krankenträgern zurückgebracht wurde. Der Kronprinz redete ihn an; er war bei voller Besinnung, erkannte den hohen Herrn sosort, dessen Mittheilung von der Eroberung der beiden Standarten ihm große Freude bereitete, die in rührender Weise zum Ausdruck kam.

Wir schlugen die Richtung auf Wisotow, die Staliger Chaussebenutzend, ein. Bald hinter einem einzelnen Gehöft stießen wir auf das 2. schlesische Dragoner-Regiment Ar. 8, welches in Eskadrons-kolonnen hintereinander, zum Theil auf der großen Straße selbst, bis zu den ersten Gehöften von Wisotow, gegen Einsicht vom Feinde gedeckt, hielt. Born trasen wir den Kommandeur desselben, Obersteleutnant v. Wichmann, der bis vor Kurzem noch dem Generalstabe angehört hatte, von einem Hiebe im Gesicht blutüberströmt, mit zersetzem Waffenrock. Aus vollem Herzen spendete der Kronprinz dem wackeren Führer und den tapferen Dragonern des neu errichteten Regiments warme Worte des Dankes und der Anerkennung

unter dem Jubel der Truppe für die erste glänzende Waffenthat. Freudestrahlend berichtete Wichmann über die Einzelheiten des Kampses: wie seine Dragoner mit den österreichischen Kürassieren im heftigen Handgemenge gewesen, dann, kaum gesammelt, seindliche Infanteric attackirt hatten. Der Verlust des Offizierkorps war ein beträchtlicher; er bezisserte sich fast auf die Hälfte desselben: drei todt, sechs verwundet.

Es ist bekannt, daß der Kronprinz an dem Tage, an welchem er nach beendetem Kriege mit dem VI. Korps in Breslau einzog, zum Chef dieses Regiments ernannt wurde. Stets, wenn die Umstände es nicht durchaus anders geboten, trug er von da an die Unisorm desselben.

Von den Dragonern wandte sich der Kronpring zu dem in geringer Entfernung links davon befindlichen westpreußischen Ulanen-Regiment Nr. 1, welches ebenfalls ben Rampf mit den österreichischen Rüraffieren bes Prinzen Solms in ruhmvoller Weise bestanden hatte. Das Regiment war hinter bem aus dem östlichen Theil von Wisokow nach der Reuftädter Strafe führenden Feldweg in Eskadronskolonnen neben einander aufgestellt, und zwar so, daß es gleichfalls der Einficht seitens des Feindes entzogen blieb. Eine Strecke vor ihm, auf einer Stelle, von der aus man einen Ueberblick weithin in das Gelände hatte, hielt der Kommandeur diefer Brigade, Generalmajor v. Wnuck, durch einen Hieb am hinteren Theile des Ropfes ebenfalls leicht verwundet. Der in dem Reitergefecht schwerer verlette Kommandeur der Ulanen, Oberst v. Trestow, war bereits gurudtransportirt worden. 11m auf den Standpunkt bes Regiments nicht die Aufmerksamkeit des Gegners zu ziehen, wurde angeordnet, das dasselbe von einer lauten Begrüßung Oberkommandirenden Abstand nehmen sollte. Auch hier spendete Se. Königl. Hoheit bem General wie dem Regiment seine höchste Anerkennung, und um wenigstens einem ber braven Leute Die Sand brücken zu können, reichte er bie seine bem Stanbartenträger. Während des Berweilens des Kronprinzen vor dem Regiment sauften

wieder ein paar Granaten dicht über dasselbe hinweg und schlugen hinter ihm ein. Weiter links von den Ulanen standen Batterien im langsamen Feuer und beschossen sich mit österreichischen Batterien, die jedoch bereits auf weite Entsernungen zurückgegangen waren. So gewann man den Eindruck, daß das Gesecht beendet jei, eine Anschauung, die sich sehr bald als noch nicht zutreffend erweisen sollte.

Bevor unser Ritt weiter sortgesetzt wurde, erschien es angezeigt, die eingetretene Ruhe zu benutzen, um die unter der Hitze sehr leidenden Pferde durch Tränken zu erfrischen. Während der Kronsprinz sich mit den übrigen Herren deshalb nach Wisokow wandte, dirigirte ich mich, da ich schon Gelegenheit gefunden hatte, mein Pserd zu tränken, nach dem nördlich von Wenzelsberg liegenden Wäldchen, in der Hoffnung, von dort aus mehr vom Feinde zu sehen, als dies von unserem letzen Ausenthaltsort aus möglich war.

Hierbei stieß ich auf einige quer über das Feld ziehende Insanteristen, in deren Mitte ein Tambour eine Fahne trug. Sie gaben mir die Auskunft, daß sie dieselbe auf dem Felde gesunden bätten; zunächst machte diese Fahne, welche wohlerhalten war, insolge der auf dem Tuche besindlichen Figur eines Heiligen den Eindruck einer Kirchenfahne, wie solche bei Prozessionen gesührt werden; ich überzeugte mich jedoch sehr bald, daß es eine Truppensahne war, und schiekte die Leute mit ihr nach Wisosow, um sie dort dem Kronprinzen zu übergeben. Erst lange nachher stellte es sich heraus, daß diese Fahne dem österreichischen Regiment angehörte, dessen Oberstsinhaber unser Kronprinz war und bessen Name es sührte. Ein eigenthümlicher Zusall, daß gerade die erste eroberte Fahne, welche der hohe Herr zu sehen bekam, eine seines eigenen Regiments war!

Später ergab es sich, daß die Beranlassung zum Verluste dersselben eine glückliche Attacke von Abtheilungen des Dragoners-Regiments Nr. 8 auf feindliche Infanterie gewesen war.

Indem ich weiter vorritt, zeigte es sich jedoch bald, daß auch dort nichts weiter zu sehen war als die starke feindliche Artillerie-

linie, aus der jett nur noch vereinzelt Schuffe fielen. Den Abzug der Infanterie des Gegners entzog das mit hohem Getreide bestandene und vielfach durch Dörfer, kleine Bufche und wellenförmige Erhebungen durchsetzte Belande der Ginsicht. Ich wandte mich daber wieder nach Wisofow, und in der Hoffnung, nördlich des Dorfes vielleicht mehr zu sehen, durchritt ich es etwa in der Mitte, woselbst die große Strage tief eingeschnitten ift, und erkletterte mit meinem Bferde auf einem schmalen und steilen Fußpfad ben jenseitigen Der Bfad führte unmittelbar in ein Gehöft hinein, beffen Wohngebäude mir zur Rechten blieb, mahrend eine an basselbe stoßende große Scheune sich quer vorlegte, so daß ich im ersten Augenblick nur wenige Schritt weit sehen konnte. Als ich eben mit dem Pferde um die Ede der Scheune biegen wollte, bemerkte ich, daß an der Hede, welche etwa hundert Schritt vor mir das Grundstück abschloß, einige dunkle Gestalten mühfam im Weiterschreiten längs derselben mit vorgebeugten Röpfen sich bewegten, andere folgten, den Berghang eben ersteigend, und über dem hohen Getreide fort blitten die Gewehrläufe geschlossener Kolonnen, die sich ebenfalls im Vormarich befanden, an verschiedenen Stellen herüber. Es war fein Zweifel möglich! Die dunklen Mäntel, in welchen die einzelnen Leute einherschritten, die eigenartigen Tschakos, welche im ersten Augenblick mir wie die Rappis unserer Jäger erschienen, sowie die Richtung des Mariches der Rolonnen ließen mir deutlich jum Bewußtsein kommen, daß hier gang unerwartet ftarfere feindliche Abtheilungen im Borrucken begriffen waren, die sich gegen die Umfassung des Dorfes burch eine bunne Schützenkette ficherten.

Glücklicherweise ließ sich dies Alles mit einem Blicke übersehen, als mein Pferd erst zur Hälfte über die mich deckende Wand der Scheune vorgetreten war, so daß ich, ohne bemerkt worden zu sein, es sofort zurückzuziehen vermochte. Wenige Galoppsprünge führten mich an den Rand des Hohlweges, in dem ich vorhin beim Durchreiten in einiger Entfernung eine stärkere Infanterieabtheilung getroffen hatte, die bei den zusammengesetzen Gewehren ruhte. Ich rief Diefer schon von Beitem zu: "An die Gewehre!" und theilte bem Führer mit, was oben auf der Bobe vorging. Das Halbbataillon erkletterte auch sofort die Ränder, während ich, in der Ueberzeugung, daß sich der Kronpring in der Nähe befinden mußte, weiter eilte, damit er nicht dem Gewoge des sich hier überraschend entspinnenden Rampfes ausgesett murde. Nur wenige Schritte von dem eben erwähnten Truppentheil entfernt, sah ich, um einen Vorsprung des Hohlweges biegend, die Berren unferes Stabes, größtentheils zu Fuß, an einem Behöfte. Der Rronpring felbst befand sich in bemfelben, da dort eine Anzahl Berwundeter lag, die er perfonlich hatte sprechen wollen. Auf meine Mittheilung an den General v. Blumenthal über die Lage holte dieser den Kronprinzen schleunigst heraus, und dann ritten wir den Hohlweg weiter zurück, zwischen haftig voreilende Truppen hindurch, bis sich Gelegenheit fand, aus bemfelben auszubiegen und eine Bobe zu erreichen, von der aus man einige Uebersicht gewann. Auch hier schlug wieder eine Granate in unserer unmittelbaren Nähe ein, und zwar in ein bereits tobt daliegendes Bferd.

Schon bei unserem Abreiten aus Wisokow erscholl lebhaftes Gewehrsener sowohl aus dem Dorse heraus als auch insbesondere auf den nördlich desselben befindlichen Höhen. Wenn auch dieser Angriff frischer österreichischer Streitkräfte aus westlicher Richtung unseren nächsten Truppentheilen sehr überraschend kam, so war er doch andererseits noch rechtzeitig bemerkt worden, und zwar durch den Generalleutnant v. Kirchbach, Kommandeur der 10. Infanterie-Division, der sosort Abtheilungen der im Anmarsch befindlichen Regimenter nördlich der Chaussee und des Dorses vorgehen ließ. Es kam hier noch zu einem heftigen Ramps mit dem Gegner, der auch in einzelne Gehöfte eindrang, jedoch schließlich mit großen Berslusten zurückgeworfen wurde.

Die Ginzelheiten bes Infanteriegefechtes entzogen sich burch bie Gehöfte und Bäume sowie burch die vielen Falten des bergigen Geländes unseren Bliden; dagegen sahen wir unsere 1. Ulanen am äußersten rechten Flügel zur Attacke vorgehen, und bald gewahrten wir zwei österreichische Geschütze, welche ihnen hierbei in die Hände gefallen waren und nun von Ulanen, die die Sattelpferde bestiegen hatten, nach der Chaussee zurückgeführt wurden.

Hiermit war auch der letzte — allerdings vorher nicht erswartete — Akt des Gefechts siegreich beendet. Der Erbprinz von Hohenzollern, welcher vom Kronprinzen zum General v. Steinmetz geschickt war, um dessen Ansicht über die Lage zu hören, kehrte mit guten Nachrichten zurück, und gleich darauf traf auch der Sieger des Tages, der alte Steinmetz, mit seinem Stabe bei uns ein. Als solchen begrüßte ihn der Kronprinz freudigst und umarmte den helbenmüthigen Führer vor den Augen der Truppen.

Deutlich erkannte man jetzt den Abzug starker feindlicher Kräfte an verschiedenen Stellen, vorzugsweise in Richtung auf Stalit.

Mit General v. Steinmet und seinem Stabe wurde nunmehr die gesammte Lage gründlich durchgesprochen sowie die durch sie erforderlich gewordenen allgemeinen Anordnungen für den folgenden Tag getroffen. In Rücksicht darauf, daß der heutige Zusammenstoß des V. Korps mit dem Feinde am 28. stärkere in der Nähe vermuthete Kräfte desselben auf das Korps ziehen könnte, wurde ihm die Unterstützung vom Gardekorps in Aussicht gestellt.

Nachdem hierauf noch die an Se. Majestät den König zu richtende telegraphische Meldung geschrieben und festgesetzt war, daß dem heutigen Kampse der Name "Schlacht von Nachod" beigelegt werden sollte, schickte sich Se. Königl. Hoheit an, das Gesechtsfeld abzureiten, um nähere Kenntniß von den Einzelheiten nehmen und den Truppen seinen Dank und seine Anerkennung aussprechen zu können.\*)

Diesem Ritte über das Gesechtsseld wohnte ich nicht bei, da ich mir die Erlaubniß erbat, nach Nachod zurückzukehren, um die

<sup>\*)</sup> Späterhin trat an Stelle der Bezeichnung "Schlacht" die eines "Treffens" oder "Gesechts von Nachod".

dorthin gebrachten Gefangenen zu examiniren. Es kam hierbei zunächst darauf an, sestzustellen, welche Kräfte der Gegner im Gesecht gezeigt hatte, und gleichzeitig die uns vom großen Generalstabe übersandte Ordre de Bataille der österreichischen Armee in Bezug auf ihre Richtigkeit zu prüsen. Außerdem war es wünschenswerth, über die bisherigen Bewegungen des Feindes Anhaltspunkte zu ershalten. Selbstwerständlich ließ sich Auskunft hierüber nur insoweit erwarten, als der Einzelne in der Truppe Selbstersebtes mitzutheisen vermochte.

Auf dem Marktplat von Nachod fand sich bereits eine beträchtliche Anzahl eingebrachter Gefangener vor, welche ich zunächst nach ihren Regimentern ordnen ließ, um mich dann mit Einzelnen von ihnen zu unterhalten. Hierbei ereignete es sich, als ich mich mit Leuten des Regiments Gorizutti nicht recht zu verständigen vermochte, daß ein Jägerforporal aus dem Bliede trat und zu mir fagte: "Herr Offizier, die dummen Kerls wissen nichts; fragen Sie mich nur, ich kann Ihnen das Alles viel beffer fagen." That erwies sich dieser Korporal über Erwarten gut unterrichtet. Das schließliche Ergebniß meiner Untersuchung mar, daß wir in dem Gefecht das 6. öfterreichische Rorps unter dem Rommando des Weldmarschallleutnants Baron Ramming und einen Theil der 1. Referve-Ravallerie-Division gegen uns gehabt hatten. Auffallend war es zunächst, daß sich vom 6. Korps nur die Anwesenheit von drei Brigaden feststellen ließ, doch ergab sich die Theilnahme auch der 4. Brigade sehr bald barauf burch bas Eintreffen eines neuen Transportes von Gefangenen, welcher sich nur aus Mannschaften ber noch fehlenden Brigade — es war die des Obersten Baron Balbstätten — zusammensette. Diese Brigade mar es mithin, welche ben letten Angriff in ziemlich überraschender Weise gemacht hatte.

Erfreulich war die llebereinstimmung, welche die vom Generalssstabe aufgestellte Ordre de Bataille des Gegners mit seiner thatssächlichen Gliederung auswieß; nur geringe Einzelheiten stimmten nicht. Ferner ließ sich übersehen, daß sich das Korps bereits seit

sechs ober sieben Tagen, und zwar ohne Ruhetag, in Bewegung befand und am Morgen aus der Gegend von Opogno aufgebrochen war, — wenigstens wurden ein paar Ortschaften genannt, die nördlich dieses Städtchens liegen. Allseitig wurde ausgesagt, daß man ein Gesecht nicht erwartet habe.

Ueber die Bewegungen anderer Heerestheile erfolgten nur ganz unsichere Angaben; auffallend war es dagegen, daß Mannschaften der Brigade Waldstätten angaben, schon bei Stalitz angelangt gewesen zu sein, als sie nach dem Gesechtsselbe beordert wurden, ein Punkt, der späterhin am Abend in Hronow noch zu verschiedenen Kombinationen über daszenige, was der Gegner am heutigen Tage beabsichtigt hatte, Veranlassung gab.

Nachdem ich mit den Mannschaften fertig geworden war, begab ich mich, ba ich gehört hatte, daß fich in einem größeren Bebäude — irre ich nicht, so war dies das Rathhaus — eine Anzahl gefangener Offiziere befinden sollte, in basselbe. Es ftellte sich jedoch heraus, daß hier nur verwundete Offiziere untergebracht waren, die in geräumigen Stuben auf Stroh gebettet lagen. 3ch unterließ daher jede weitere Ausfrage und beschied mich, mich nach etwaigen Wünschen derselben zu erkundigen. Infolgedessen bat mich der durch einen Schuf im Arm verwundete Oberst v. Wimpffen, Rommandeur eines Infanterie-Regiments, wenn es möglich mare, den Feldzeugmeister Graf Wimpffen in Wien von seinem Geschick zu benachrichtigen; eine gleiche Bitte sprach mir ein jungerer Offizier bezüglich seiner in Budapest lebenden Eltern aus. Ich schrieb die betreffenden Mittheilungen fofort auf abgeriffenem Papier, das jum Einwickeln verwandt gewesen war, nieder, nachdem mir die Aerzte noch beruhigende Erklärungen über die Bunden gegeben hatten, mas ich in meinen Zeilen zum Ausdruck brachte. Diese furgen Bleiftiftnotigen übergab ich alsbald auf dem Marktplat einem Adjutanten des Generalkommandos bes V. Armeekorps, den ich zufällig bort traf, mit dem Ersuchen, wenn sich eine geeignete Gelegenheit finden sollte, sie den österreichischen Vorposten übermitteln zu lassen. Thatfächlich

sind beide Schreiben auch an ihre Abressen gelangt; leider hat aber das an den Feldzeugmeister Graf Wimpssen gerichtete nur trügerische Hoffnungen erweckt; denn der Oberst erlag nach einiger Zeit doch seiner Berwundung. Wie mir mitgetheilt wurde, war eine Amputation ersorderlich geworden und der Brand hinzugetreten.

Als ich mich eben wieder zu Pferde geseth hatte, um zu unserem Stabe zurückzukehren, traf General v. Blumenthal mit dem größeren Theile desselben auf dem Marktplatz ein. Der Kronprinz war nur mit seiner nächsten Umgebung auf dem Gesechtsselbe geblieben; alle Anderen mußten jett nach Hronow, wo inzwischen für das Hauptquartier Unterkunft besorgt worden war, zurück, um die weiteren obliegenden Arbeiten zu besorgen.

Port angelangt, wurde zunächst ein ausführlicher Bericht an Se. Majestät ben König entworfen, welcher bem Kronpringen bei seinem Eintreffen vorgelegt werden sollte; alle unsere Telegramme mußten wir erst durch Ordonnangen nach Reinerz befördern laffen, von wo aus sie dann depeschirt wurden. Bon den anderen Korps fanden wir zunächst keine Meldungen im Bureau vor; es waren bis dabin nur Schriftstude von untergeordneter Bedeutung eingegangen. Dagegen bereitete uns ein chiffrirtes Telegramm einige Schwierig-Da ich bisher mich unseres Chiffrirbuches nicht bedient hatte, übernahm ich, um mich zu üben, die Entzifferung des Tele= Aber schon nach den ersten drei übersetten Worten gramms. ichüttelte ich zweifelsvoll ben Ropf, ob mir bies gelingen wurde, benn was ich herausbrachte, war einfach Unfinn. Ich versuchte es also noch einmal von vorn an, aber mit demselben Resultat. An meiner Befähigung irre werdend, ersuchte ich benjenigen Offizier, welchem jonft das Dechiffriren oblag, seinerseits das Telegramm zu entziffern. Aber auch er brachte dieselben Worte heraus wie ich: "Behmüthig — Erinnerung — Bermeiden —", und in folcher unzusanmenhängenden Weise ging es weiter. Entweder war also vom Auftraggeber ein anderes Chiffrirbuch benutt worden oder eine Berftummelung erfolgt, die um fo eber eintreten fonnte, als bas Telegramm mehrsach unterwegs abgenommen und bei anderen Stationen wieder aufgegeben war. Aus der Unterschrift ergab sich, daß es von der Elb-Armee herrührte, aus der Zeitangabe, daß es sichon ein paar Tage alt sei, sein Inhalt daher jedenfalls durch die Begebenheiten überholt sein mußte. Als ich nach dem Feldzuge Einsicht in die Akten der Elb-Armee bekam, stellte es sich heraus, daß das bewußte Telegramm die Mittheilung über diesenigen Punkte enthielt, welche die einzelnen Abtheilungen derselben einige Tage vor dem 27. Juni erreicht hatten.

Auf Beranlassung Blumenthals entwarf ich noch eine furze llebersicht des heutigen Gesechts zur Beröffentlichung in unseren Zeitungen, damit man in der Heimath sobald als möglich wenigstens einen ungefähren Begriff von dem Verlauf desselben erhielt.

Das Telegramm, welches die Berliner Morgenzeitungen am 29. Juni brachten, lautete:

"Reinerz, 27. Juni, abends 9 Uhr 55 Minuten.

Die Urmee Sr. Königl. Hoheit des Kronprinzen ift bei ihrem weiteren Bormarsch in Böhmen heute früh auf stärkere Streitkräfte des Feindes gestoßen.

Ein preußisches Truppenkorps traf bei Nachod in Böhmen mit dem österreichischen Korps Namming und der Reserve-Kavallerie-Division des Prinzen von Schleswig-Holstein zusammen. Nach heftigem Kampse, der von 11 Uhr vormittags bis 3 Uhr nachmittags mährte, wurden die Desterreicher zum Rückzuge gezwungen. Unsere Kavallerie ist noch in der Berfolgung begriffen. Der Berlust der Desterreicher ist bedeutend; der des preußischen Korps ist im Verhältniß zu den Verlusten des Feindes gering.

Unter den Augen des Kronprinzen Königl. Soheit wurden 5 Geschütze, 2 Standarten und 1 Fahne erbeutet. Die Kavallerie hat viele Gefangene gemacht."

Einige Tage später fand ich in einer in Beschlag genommenen österreichischen Zeitung den vollen Wortlaut dieser kurzen Relation

wieder. Derselbe war bereits einer Berliner Zeitung entnommen und mit dem Zusatz begleitet: "Jetzt ersahre man in Wien erst durch den Feind, was sich zugetragen habe." Allerdings waren in der ersten Zeit die von der österreichischen Nord-Armee veröffentlichten Nachrichten wenig dazu angethan, die Bevölkerung über die Ereignisse aufzuklären. Andererseits aber erkennt man auch hieraus, wie schnell die vom Kriegsschauplatze in die Heimath besörderten Telegramme dem Gegner zur Kenntniß gelangen können. Aeußerste Borsicht ist daher bei Absassing derartiger Depeschen geboten, um nicht dem Feinde Nachrichten zukommen zu lassen, die für ihn von Wichtigkeit sind. Ost wird man sogar ummittelbar nach Geschten genöthigt sein — wie hier —, nicht einmal die an denselben bestheiligt gewesenen Truppen zu nennen, so sorgenvoll dies in der Heinath auch empfunden wird.

Indem wir im Bureau auf das Eintreffen Er. Königl. Hoheit warteten, wurde die Zeit mit Erwägungen über die Lage außzgefüllt, die jedoch um so weniger abschließender Natur sein konnten, als noch keine Nachrichten vorlagen, ob das Gardez und I. Armeezkorps ihre für heute vorgeschriebenen Marschziele erreicht hatten. Im Uebrigen machte man sich darüber weiter keine großen Sorgen, da nach den bei Nachod gemachten Erfahrungen man die lleberzeugung glaubte hegen zu können, daß jedes unserer Korps selbst einem überlegenen Gegner gewachsen sein würde. Ein erster großer Erfolg ist nicht bloß nach außen hin, sondern vor Allem auch für die Stimmung der Betheiligten von ganz bedeutender Wirkung.

Weiter drehte sich unsere gemeinschaftliche Unterhaltung, nachdem alles Nothwendige erledigt war, um die Einzelheiten, die ein Jeder von uns heute auf dem Gesechtsfelde erlebt und beobachtet hatte. Die Truppe hatte sich vortrefslich geschlagen und die höchsten Erwartungen erfüllt, aber auch dem braven Verhalten der Desterreicher ließ man volle Gerechtigkeit widersahren. Vielsach waren sie in Kolonnen zum Angriff vorgegangen; um desto mörderischer

batten unsere Zündnadelgewehre gewirft, unter deren Feuer jeder in solcher Formation geführte Angriff zusammenbrechen mußte. Mit glänzender Festigkeit und Bravour hatte unsere Avantgarde ben Angriff ber großen Ueberlegenheit, welchem fie ausgesetzt war, zurückgewiesen; schwerlich wäre ihr dies gelungen, wenn sie nicht im Befit ihrer vortrefflichen Baffe gewesen ware. Mit besonderem Interesse wurde auch des Reiterkampfes gedacht. Niemand von uns hatte einen solchen bisher erlebt; wir hatten unsere Borstellungen nur ausbilden können durch Ueberlieferungen der Beteranen Diefe aber hatten uns gelehrt, daß aus dem Befreiungsfriege. das Ineinanderreiten zweier größerer Ravallerieabtheilungen eine seltene Ausnahme wäre und daß in der Regel eine von beiden Parteien vor dem Zusammenstoß Rehrt mache; diese Anschauung war auch in die Lehrbücher übergegangen. hier hatten sich aber die beiden Gegner durchbrochen, waren ineinander geritten und war ein längeres, hin- und herwogendes Handgemenge entstanden. Dieselbe Erscheinung zeigte sich übrigens, wie wir später erfuhren, am heutigen Tage nicht weit von uns auch noch an anderen Stellen. Bei Czornahora waren die 3. Garde-Ulanen und Mexiko-Ulanen, bei Trautenau unsere Lithauer Dragoner mit Windischgrät-Dragonern ineinander gerathen. In gleicher Beise find später auch bei Königgrät die großen Reiterkämpfe verlaufen. Indessen überfahen wir es in jenen Stunden in Fronow noch nicht, daß bei bem bei Wisofow stattgefundenen Gefecht der Brigade Wnuck fich eine beträchtliche Ueberlegenheit auf unserer Seite befand; wir glaubten bamals, daß die Desterreicher mindestens ebenso ftart wie wir gewesen mären.

Wohin sich unser Gespräch wandte, immer von Neuem kam es auf unseren fürstlichen Führer zurück. Jeder von uns wußte etwas von ihm zu erzählen, was er gesagt hatte, was an ihm beobachtet worden war. Mit stolzer Freude hatten wir ihn zum ersten Male im Gesecht gesehen, und aufrichtige Bewunderung erfüllte uns über seine Kaltblütigkeit in der Sphäre der Gesahr

und seine klaren Aeußerungen in Beurtheilung der mehrsach wechselnben Gefechtslage. Dabei hatte der Kronprinz inmitten der Aussegung und bei der außergewöhnlichen Hitze des Tages auch körperlich eine seltene Leistungsfähigkeit gezeigt. Als er endlich nach Sonnenuntergang bei uns eintras, erschien er, obwohl er mehr als vierzehn Stunden im Sattel zugebracht hatte, so frisch und angeregt, als ob überhaupt keine Anstrengung an ihn herangetreten wäre. Diese Frische erhielt sich aber auch weiterhin, obgleich die Berhältnisse ihn nöthigten, noch bis des Morgens um 1/22 Uhr auszubleiben.

General v. Blumenthal sagte aber am Abend zu uns: "Das nächste Mal müssen wir dafür sorgen, daß der Kronprinz sich nicht so exponirt wie heute. Wenn es nöthig ist, dann in Gottes Namen! Aber heute waren wir eigentlich doch nur Zuschauer!"

Der Stab war jetzt wieder vereint, mit Ausnahme vom Fürsten Pleß, welcher mit seinem Gehülsen Salisch in ausopfernoster Weise sich den Ansprüchen seiner Stellung als Delegirter der frei-willigen Krankenpslege hingab, überall, wo es noththat, selbst Hand anlegend. Außer ihnen sehlten nur Burg und Mischke, welche zum I. Armeekorps entsandt waren und deren Kücksehr wir mit Spannung entgegensahen.

Inzwischen hatte der innere "häusliche" Dienst unter den sicheren Direktiven des Grasen Eulendurg, obwohl denselben heute im Gesecht wie bei allen anderen Gelegenheiten während des Feldzuges seine Thätigkeit als persönlicher Adjutant voll in Anspruch nahm, mit Sicherheit funktionirt, so daß wir gleich nach dem Eintressen des Kronprinzen an einem frugalen Mahle unsere Lebensgeister zu kräftigen vermochten. Der Kronprinz erzählte hierbei manches von dem, was er inzwischen gesehen und erlebt hatte: von den massenhaften Verlusten des Feindes, von dem Enthusiasmus, mit welchem ihn die Truppen begrüßt, daß er den Prinzen Adalbert gesprochen, der im schärssten Infanterieseuer sich

bewegt, dann von den Bermundeten, die er aufgesucht hatte. Hierbei erfuhr ich auch, daß unter diesen sich General v. Ollech, mein alter Lehrer auf der Kriegsakademie, befand, dessen anregenden Borträgen ich viel verdankte, und der demnächst mein sehr wohlwollender Abtheilungschef im Generalstabe gewesen war; seine Bermundung sollte eine recht schwere sein. Ich bedauerte sehr, daß ich erst jest bavon Kenntniß erhielt, benn da der General in Nachod lag, hätte ich wohl einen Augenblick Zeit gefunden, um ihn auffuchen zu können. Unter den vielen kleinen Zügen, welche der Kronpring uns mittheilte, wurde ich beim Durchlesen seines Tagebuches noch daran erinnert, wie er zu einer Batterie, die Berluste gehabt, gelangt mar und in Anerkennung ihrer Thätigkeit dem ihm zunächst stebenden Unteroffizier die Hand gegeben hatte, da wären sämmtliche Mannschaften der Batterie auf ihn zugestürzt, um ihm auch die Hand "Sie fonnen sich benten," zu drücken. sette der Kronpring bingu, "die Bandedrücke von den Artilleriefausten waren fraftig! Ich werde wohl in den nächsten Tagen nur noch mit der Linken schreiben können!" -

Gegen Ende der Mahlzeit erhob sich der hohe Herr und brachte in kurzen, kernigen Worten einen Toast auf den Sieger von Nachod und sein braves Armeekorps aus, in dessen Hochrufe wir Alle mit freudigem Herzen einstimmten.

Obgleich es allmählich spät geworden war und gewiß Mancher von uns nach den Anstrengungen des Tages gern frühzeitig zur Ruhe gegangen wäre, mußte doch die Rückfehr von Burg und Mischke abgewartet werden, da wir inzwischen wohl Nachricht vom Gardeforps erhalten hatten, das sein Eintressen bei Eppel meldete, aber vom I. Korps noch jede Meldung ausstand.

Die Nacht war bereits angebrochen, als endlich beide Offiziere unser Hauptquartier wieder erreichten. Die Nachrichten aber, die sie uns brachten, waren recht ernster Natur und keineswegs erfreuliche. Das I. Korps hatte gegen das 10. österreichische unter Feldmarschallleutnant Freiherrn v. Gablenz ein sehr heftiges

Gesecht gehabt, das anfangs einen günstigen Verlauf nahm, im Lause des Nachmittags aber durch frisch auftretende Truppen dieses Korps zu einer rückwärtigen Bewegung und schließlich zur Aufgabe von Trautenau geführt hatte. Das Heraustreten des I. Armeekorps, unseres rechten Flügels, von dem aus die Verbindung mit der Armee des Prinzen Friedrich Karl aufgenommen werden sollte, aus dem Gebirge war mithin mißglückt.

Ohne sich mit nutlosen Betrachtungen über das Ereignif jelbst aufzuhalten, hob der Kronpring sofort hervor, daß der Unfall reparirt werden müßte, und zwar konnte dies nur dadurch geschehen, daß das in Flanke und Rücken des Gegners bei Eppel befindliche Gardeforps den Auftrag erhielt, gegen Trautenau vorzugehen und fich in den Besitz der Stadt zu setzen. Man rechnete dabei mit Bestimmtheit darauf, daß das I. Armeekorps in Fühlung mit dem Feinde geblieben jei und gleichzeitig denfelben in der Front anfassen würde, mahrend die Garde ihm in Flanke und Rücken Daß General v. Bonin mit seinem Korps wieder bis in Die alten Quartiere um Lieban und Schömberg guruckgeben murbe, wie dies thatsächlich inzwischen geschah, war ein so fernliegender und jo unglaublicher Bedanke, dag er überhaupt nicht an uns Wie es gefommen war, daß das anfangs siegreiche Treffen sich in eine Riederlage für uns verwandelt hatte, ließ sich zur Zeit nicht übersehen; wir enthielten uns daher zunächst jeder Meinungsäußerung, da die Grundlage, eine folche zu motiviren, Erst allmählich im Laufe ber nächsten Tage klärten sich die einschlagenden Berhältnisse so weit auf, um zu erkennen, daß schwere Fehler in der obersten Führung des Armeekorps wie auch in dem Berfahren einiger anderer höherer Truppenführer die alleinige Schuld daran trugen, daß die Hingabe und Tapferkeit der oftpreußischen Regimenter nicht von dem wohlverdienten Erfolg gefrönt murden.

Die erforderlichen Befehle wurden, der veränderten Sachlage entsprechend, schnell entworfen und expedirt. Schwer bedauerten

wir dabei, daß die Steinmetz zugesagte Unterstützung durch die Garde ausfallen und das V. Korps, nur durch die in der Nähe befindliche Brigade Hoffmann des VI. Korps verstärft, möglicherweise dem Anfall starker seindlicher Uebermacht preisgegeben werden mußte. Aber wie die Verhältnisse nun einmal lagen, ließ sich nichts Anderes machen.

Im Uebrigen war die Garde durch den Major v. der Burg auf seinem Rückritt von Trautenau, welches er etwa um 5 Uhr verlassen hatte, von der Nothwendigkeit einer Unterstützung des I. Armeeforps unterrichtet worden, und ihr kommandirender General, der Prinz August von Bürttemberg, hatte eine solche für den 28. bereits in Aussicht genommen, da sie am Gesechtstage selbst nicht niehr zu ermöglichen war.

Unsere Thätigkeit in dieser Nacht schloß mit einem komischen Intermezzo. Burg und ich waren im Bureau aufgeblieben, um noch die Abschriften einiger Befehle, mit deren Abfassung unsere Schreiber beschäftigt maren, nach ihrer Bollendung zu vergleichen, als der Kriegsforrespondent einer ausländischen Zeitung eintraf. Er war äußerst unglücklich, daß er zu spät gekommen war, um dem heutigen Gefecht beizuwohnen. Da wir Beide in dem Augenblick nichts zu thun hatten und es uns angemessen erschien, wenn sich im Austande eine mahrheitsgetreue Darstellung der Ereignisse verbreitete, diftirten wir ihm eine kurze Relation des Gefechts von Nachod, indem wir ihn gleichzeitig darauf hinwiesen, daß jetzt neue Rämpfe bevorständen und er das für seine Beobachtungen Bersäumte reichlich nachholen könnte. Zu unserer Verwunderung aber bedauerte er sehr, nicht hier bleiben zu können, da seine Aufgabe es erfordere, unmittelbar sich nach Berlin zu begeben, um dort zu beobachten, welche Wirfung der heut erfochtene Sieg auf die Bevölkerung hervorbrächte.

Es war bereits 2 Uhr morgens vorüber, als auch wir uns zur Rube begeben konnten.

## c. Berfammlung der Zweiten Armee an der Elbe. 28. und 29. Juni.

## 1. Der 28. Juni. Gefechte von Stalit und Soor.

Der Morgen bes 28. Juni, der wiederum mit großer Hitze einsetze, sah uns früh im Sattel. Mit äußerster Spannung blickten wir den Ereignissen entgegen, welche dieser Tag uns bringen würde. Mußte es sich doch an ihm entscheiden, ob unser Bordringen durch das Gebirge gelingen oder mißglücken würde. Die am 27. früh noch bestandene Unsicherheit, ob der Bormarsch der österreichischen Hauptkräfte schon so weit gelangt wäre, daß wir mit ihnen in Berührung kommen konnten, hatte sich durch die Kämpse des V. und I. Korps in die Gewißheit umgewandelt, daß sich dieselben bereits in unserer Nähe besanden. Inwieweit es nun dem V. Armeekorps wie den Garden gelingen würde, ihre heutige Aufgabe zu lösen, hing im Wesentlichen davon ab, welchen Gebrauch der Gegner von seinen Krästen machte; möglicherweise war er bereits in der Lage, sich sogar gegen beide Korps gleichzeitig mit lleberlegenheit zu wenden.

Unter diesen Umständen hatte der Kronprinz von der am vorhergegangenen Nachmittage gefaßten Absicht, auch den heutigen Tag bei dem V. Korps zu verbringen, Abstand genommen und ritt mit uns in westlicher Richtung nach Kosteletz. Hier befand er sich in der Mitte der Armee und somit in der Lage, je nach den Ereignissen bei den einzelnen Korps den Zusammenhang der gesammten Operationen erhalten zu können.

Auf einer Höhe hart östlich des Dorses saßen wir ab und versblieben auf derselben, bis die Entscheidungen bei den inzwischen in den Kampf gerathenen Garden und dem V. Korps gefallen waren. Nach Süden hin beschränkten die vorliegenden, zum Thale der Aupa abfallenden Höhen die Aussicht; nur die über diese emporsteigenden Rauchwolken wie der von dort herüberschallende Kanonendonner gaben Kunde von einem gegen Skalig hin bereits entbrannten Gesiecht. Nach Westen war dagegen eine größere Strecke des Geländes zu übersehen. Jenseits der an unserer Höhe vorbeissließenden Aupa

stieg dasselbe allmählich an und gestattete, einen Theil der über Eppel vordringenden Garden in ihren Bewegungen zu beobachten. Deutlich ließ sich erkennen, wie deren Batterien nacheinander in das Gesecht mit feindlicher Artillerie traten.

In der Nähe unserer Aufstellung hatten verschiedene Abtheilungen biwakirt und befanden sich bei unserem Eintressen zum Theil noch dort. Es waren dies: die schwere Kavallerie-Brigade des Gardekorps (die Regimenter Garde du Corps und Garde-Kürassiere nebst einer reitenden Batterie) unter Sr. Königl. Hoheit dem Prinzen Albrecht Sohn, Garde-Pioniere und einige Kolonnen. Bald nach unserem Eintressen rückte auch die Reserveartillerie des Gardekorps unter Prinz Krast Hohenlohe heran, gedeckt durch ein Bataillon und eine Eskadron; sie blieb vorläusig hier halten.

Von Steinmet lief zunächst die Meldung ein, daß er sich bebeutender seindlicher Ueberlegenheit gegenüber im Gesecht befände und um Berstärkung bitten müsse. Schwer angänglich war es, der ebenfalls bereits in das Gesecht getretenen Garde gerade jetzt irgend welche Truppen zu entnehmen; der Masse ihrer Artillerie, die sich bei uns befand, konnten wir sie ebenso wenig berauben; aber, um wenigstens dem V. Korps etwas zu bieten, besahl der Kronprinz der schweren Garde-Kavallerie-Brigade, zu ihm zu stoßen. Diese trabte auch sosort in südlicher Richtung ab; einige Zeit lang konnten wir sie mit unseren Angen versolgen, sahen auch noch, wie ihre Batterie abprotzte und die Brigade Halt machte und sich entwickelte. Doch bald wurde die Bordewegung fortgesetzt, wobei sie unseren Blicken gänzlich entschwand.

Von uns waren nacheinander Burg und Hahnke zum Gardestorps und schon frühzeitig die Adjutanten Major v. Gaffron und Hauptmann Kroseck zum V. Korps entsandt worden. Der erste der zum General v. Steinmetz geschickten Offiziere brachte ihm gleichszeitig die Mittheilung, daß über die zur Unterstützung bestimmte 2. GardesInfanteriesDivision infolge des Gesechts von Trautenau anderweitig hätte versügt werden müssen. Diese Mittheilung kreuzte

sich mit dem Gesuch des Generals um Unterstützung. Die an unserem Standpunkt vorgefundenen Pioniere erhielten den Auftrag, ein paar weiter süblich befindliche lebergänge der vor uns vorbeislaufenden Bahn Schwadowitz—Josefstadt zu zerstören, einen Auftrag, dessen Ausführung uns später leid that, da diese Zerstörung dem Feinde weiter keinen Schaden bereitete, wohl aber uns selbst ein solcher späterhin daraus erwuchs.

Vom I. Armeeforps hatten wir noch immer keine Meldung, hofften aber mit Bestimmtheit, daß es gemeinschaftlich mit den Garden den ihnen gegenüber besindlichen Feind bekämpsen würde. Inmitten der schwierigen Lage, in der wir uns unstreitig befanden, erreichten uns gerade jett Nachrichten, die wenig erfreulicher Natur waren; ein Telegramm, welches die Niederlage von Langensalza mittheilte, sowie ein zweites, durch das wir Kunde von dem Siege der Desterreicher bei Eustozza über die Italiener, unsere Verbündeten, erhielten.

Inzwischen hatte fich das Feuer von beiden Gefechtsfeldern ber wesentlich verstärkt; immer mächtiger und immer zusammenhängender wurde der Donner der Kanonenschüsse vernehmbar; beide Korps ftanden unverkennbar in recht ernsten Gefechten. General v. Blumenthal wandte sich an mich, der ich unter Anderem die Bewegungen der Oesterreicher zu verfolgen hatte, mit der Frage: "Wie viel meinen Sie wohl, daß Steinmet dort sich gegenüber hat?" antwortete: "Er stößt sicher auf ein frisches Korps, aber es muß auch ein zweites in der Nähe sein, und wenn die Defterreicher richtig disponirt haben, kann er sogar noch ein drittes Korps vor sich finden." Diese Antwort war, wenn man die Lage erwägt, in der wir uns in jenen Stunden befanden, feineswegs eine erfreuliche; sie hat sich überdies späterhin als zutreffend erwiesen. ber Eindruck, den sie damals auf den General, den nie die unerichütterlichste Rube und Zuversicht verließ, machte, war nur ber, daß er seine Feldmütze hinten in den Nacken schob, mit der Hand burch die Haare fuhr und sagte: "Wie schade, daß wir nicht bei Steinmetz sein können! Da möchte ich doch mal ansehen, wie der Alte mit ihnen fertig wird!"

Se. Königl. Hoheit der Kronpring aber rief uns hierauf Auf seinen Säbel gestütt, das klare Auge auf uns geheftet, trug er selbst uns noch einmal die ganze Lage seiner Armee auf bas Eingehenbste vor und rekapitulirte die Anordnungen, welche getroffen waren, sowie die Erwägungen, welche sie hervor= gerufen hatten, indem er gleichzeitig auf die hohe Bedeutung des Tages hinwies. Hieran knüpfte er die Frage, ob irgend Jemand einen Gedanken habe, ber zum Gelingen des Ganzen beizutragen vermöchte. Als wir dies verneinten, schloß er mit den Worten: "Nun, dann haben wir unsere Pflicht gethan; nach allen Richtungen hin ift nach unserem besten Willen erwogen und angeordnet, mas nach unserem Berständniß geschehen muß und kann; das Uebrige steht in Gottes Sand!" Und feine Spur von Aufregung, nicht bas geringste Merkmal peffimistischer Gedanken beherrschte ben hoben Führer; faltblütig verfolgte er mit höchster Aufmerksamkeit ben Bang der Gefechte und hörte mit größter Rube alle eingehenden Meldungen an, auf welche hin er seine weiteren Anordnungen traf.

Balb darauf machte eine eigenartige Erscheinung einen sehr bebenklichen Eindruck. In der Richtung, in welcher die Straße von
Nachod nach Fronow sich links rückwärts von uns hinzog, erhoben
sich plötzlich dichte Staubwolken, die sich in ununterbrochener Reihenfolge über die Kammlinien der Höhen aufthürmten und sich eilig
auf Hronow fortwälzten. Der Gedanke lag nahe, daß sie von
schnell zurückeilenden Truppen oder wenigstens von Wagenkolonnen,
die sich im raschen Abzuge besanden, herrührten, ein Anzeichen, daß
die Dinge beim V. Korps schlecht ständen und dasselbe bereits eine
rückwärtige Bewegung angetreten oder eingeleitet hätte. Es währte
geraume Zeit, dis daß wir, durch die immer von Neuem aufsteigenden
Staubwolken irritirt, uns beruhigen konnten. Ob nun zufällige
Windströmungen in dem Gebirgsthale diese Erscheinung hervorgerusen
hatten, oder ob thatsächlich einige Kolonnen von Fahrzeugen hier

zurückgegangen waren, haben wir nicht erfahren. Bon einer Entsendung von Offizieren dorthin wurde Abstand genommen, da wir fehr bald über einen siegreichen Fortgang bes Gefechts bei Stalit Rachricht erhielten. Wie vorhin erwähnt, waren die Pioniere zur Rerftörung von Gifenbahnbrücken entsandt worden. Der erste Ingenieuroffizier ber Armee, welcher unserem Stabe angehörte, Generalmajor v. Schweinitz, hatte dem Detachement den Bremierleutnant Biricher. einen seiner Abjutanten, beigegeben, um die Meldung von erfolgter Zerstörung schnell zu erhalten. Da es sich aber an Ort und Stelle ergab, daß die Borarbeiten zum Sprengen längere Zeit in Anspruch nehmen mußten, hatte biefer umsichtige Offizier es vorgezogen, ftatt überflüffiger Buschauer bei ben Arbeiten zu fein, sich auf das nahe gelegene Gefechtsfeld zu begeben. kehrte von dort zu uns zurud, nachdem er eine fehr gute Ueberficht über ben Stand bes Gefechts gewonnen hatte, über beffen erfolgreichen Fortgang er zu berichten vermochte. Seine Meldung murbe jetzt auch durch den Augenschein bestätigt, indem deutlich die auffteigenden Bulverdampfwolken ein Fortschreiten des Gefechtes erkennen ließen.

Beim Garbeforps hatten wir von unserem Standpunkt aus ebenfalls ein fast ununterbrochenes Borschreiten unserer Truppen sowie das Absahren mehrerer in den Kampf getretener österreichischer Batterien beobachten können. Auch von diesem Gesechtsselde kehrte Hauptmann v. Hahnke mit guten Nachrichten zurück.

Es war schon spät am Nachmittage, als die am Morgen zum V. Korps entsandten Offiziere, Major v. Gaffron und Hauptmann Kroseck, wieder zu uns stießen; sie brachten Gewißheit über den neuen Sieg des Generals v. Steinmetz, der noch heftiger und verlustzeicher als der gestrige verlaufen wäre. Stalitz befand sich in unseren Händen. Prinz Abalbert war wieder inmitten des Insanteriezgesechts gewesen, Leutnant v. St. Paul, der für seinen erkrankten Bruder sich bei ihm als Abjutant besand, war an seiner Seite erschossen worden.

Wir begaben uns nun nach Kostelet, wo der Kronpring noch einige Augenblicke bei den dort liegenden Berwundeten des 3. Garde-Ulanen-Regiments verweilte, das geftern ein siegreiches Gefecht gegen Mexiko-lllanen gehabt hatte, und von dort nach Eppel, welche Ortschaft bereits burch den Armeebefehl als Hauptquartier in Aussicht genommen war. Der Ort selbst war voll Berwundeter der Garde und des österreichischen 10. Korps; einzelne Abtheilungen der Garde befanden sich in der Nähe, weitere Befehle erwartend. ihnen begab sich der Kronprinz. Hier erfuhren wir, wie heftig der Rampf gewesen und wie ruhmvoll er durchgeführt worden war. besondere hatte das II. Bataillon des Raifer Franz Garde-Grenadier-Regiments fehr erhebliche Berlufte erlitten; fein Rommandeur, ber in weiten Kreisen durch seine ansprechenden Boesien bekannte Oberftleutnant v. Gaudy, hatte ben Heldentod gefunden; auch Hauptmann v. Witleben war geblieben. 3ch ritt etwas früher nach Eppel zurud und fah, eben vom Pferde abgestiegen, in der Rähe einen Bug Ulanen halten, welche ich an den dunkelrothen Rragen ichon von Weitem als 10. Ulanen erfannte, die unserer Ravallerie-Divifion angehörten. Begierig, von diefer Divifion etwas zu hören, näherte ich mich dem Zuge, beffen Führer, Leutnant v. Rofenberg, melbete, daß er zur Aufsuchung der Verbindung mit dem Gardekorps abgesandt wäre. Bu meiner Ueberraschung erfuhr ich dabei, daß sich die Division jenseits des Gebirges befände, und zu meinem größten Erstaunen, daß das I. Korps an dem Gefechte der Garben nicht theilgenommen hatte, sondern am Abend und in der Nacht wieder bis in die alten Biwaks bei Lieban und Schömberg gurudgegangen wäre, woselbst es auch den 28. verblieben sei. Leutnant v. Rosenberg sofort zum General v. Blumenthal, welcher mit uns zum Kronprinzen eilte. Das Verhalten des Generals v. Bonin erschien uns fast unglaublich, indeß vermochten wir die Beweggrunde für dasselbe noch nicht zu übersehen. Leider wurde burch den nunmehr von der Garde gurudtehrenden Major v. der Burg bestätigt, daß das 1. Armeekorps an dem Gefecht besselben keinen Antheil genommen hatte.

Die Einzelheiten, welche Leutnant v. Rosenberg über den Rückmarsch zu berichten vermochte, lauteten ebenfalls nicht unbedenklich; ob die Oesterreicher Trautenau besetzt gehalten oder wieder zurückgegangen wären, entzog sich seiner Kenntniß. Ueber letzteren wichtigen Punkt vermochte Major v. der Burg jedoch Auskunft zu geben. Trautenau besand sich wieder in unseren Händen; der Kommandirende des Gardesorps, Prinz August von Bürttemberg, hatte bereits sein Hauptquartier dort aufgeschlagen. Feldmarschallleutnant Freisherr v. Gablenz war zwar am Morgen noch im Besitz der Stadt gewesen, doch hatte ihn die Anwesenheit der Garde in seiner Flanke wohl veranlaßt, dieselbe zu räumen und den Rückzug zunächst auf Königinhos anzutreten; hierbei sei er von dem Borstoß der Garde getroffen und nach heftigem Gesecht genöthigt worden, in Richtung auf Arnan auszuweichen.

Dem General v. Bonin wurde der Besehl sofort geschickt, angesichts desselben über Trautenau auf Arnau zu marschiren. An Se. Majestät wurde ein kurzer Bericht über die Ereignisse, welche sich jett in ausreichender Weise übersehen ließen, aufgesett und abgesandt, nachdem schon auf der Höhe von Kosteletz, sobald der glückliche Ausgang des Gesechts von Stalitz sesstschap, Benachrichtigung hiervon an General v. Moltke und den Prinzen Friedrich Karl ergangen war. Diese Telegramme mußten jedoch auch jetzt noch durch Ordonnanzen zunächst nach Keinerz besördert werden, wo sich die nächste Station besand.

Nachdem die übrigen Besehle für den solgenden Tag ausgesertigt waren, denen gemäß das Gardesorps Königinhof, das
V. Korps Gradlitz erreichen und das VI. Korps aus der Grasschaft
Glatz über Nachod letzterem solgen sollte, sprach der Kronprinz die Absicht aus, sich selbst nach Trautenau zu begeben, um von dort
aus unmittelbar auf das I. Korps einwirken zu können. General
v. Blumenthal trat dieser Ansicht bei; er hatte allerdings noch einen
Grund das ür, den er für sich behielt, nämlich den, daß wir in dem
weiten Zwischenraum, der zwischen Garde und V. Armeestorps bestand, in die vorderste Linie gerathen waren, und daß sich keine deckenden Truppen in der Nähe besanden; er hielt daher die Lage für den Kronprinzen zu gesährdet.

Während der General mit uns in Eppel verblieb, begab sich nunmehr der Kronprinz, unter Führung von Burg, der sie übernommen hatte, da ihm die Verhältnisse bekannt waren und er wohl wußte, daß die Gegend durch die Ueberreste einer zersprengten österreichischen Brigade unsicher erschien, mit seinen persönlichen Abjutanten, Jasmund und Eulenburg, mittelst Wagen nach Trautenau.

Die Fahrt begann bei einbrechender Dunkelheit. Burg mählte einen Weg, ber in ber Nabe ber Grenze lief; bei einzelnen Bruden fand man die Bohlen abgeworfen, die erft wieder aufgelegt werden mußten, doch wurde Trautenau glücklich zwischen 2 und 3 Uhr am Morgen des 29. erreicht. Ein Doppelposten rief die Fahrenden unweit bes Ortes an und forderte die Losung; diese kannte die Begleitung nicht. Da rief ber Kronprinz aus bem Wagen: "Grenadier, kommen Sie näber!" Es war stockfinster, aber die Antwort "Zu Befehl, Königliche Hoheit." Es war zufällig ein Mann, der die Stimme des Kronprinzen kannte. Als der Bagen endlich auf dem Marktplate von Trautenau anhielt, sagte der Kronprinz zu Burg: "Das war ja eine nette Nachtfahrt; nicht ganz ungefährlich. Ich habe wohl gesehen, wie Sie ab und zu die Karte mit dem Revolver vertauschten." (Burg hatte seinen Plat auf dem Bock genommen.) In einem Hause am Markt war noch ein erleuchtetes Zimmer zu feben; Burg und Gulenburg gingen bort hinauf und fanden in demselben einen österreichischen Soldaten angezogen auf bem Bette liegend. Diefer mußte das Feld räumen, und der Kronprinz nahm von dem Zimmer Besit, mährend sich seine Begleiter vor demselben auf herbeigeschafftem Stroh lagerten. Um Morgen war der Kronprinz früh auf. "Das Bett habe ich aber nicht benutt," äußerte der hohe Herr.

Major v. der Burg hatte im mexikanischen Kriege, den er — damals Militärattache in Baris — bei dem französischen Er-

peditionskorps mitmachte, sich bereits in hervorragender Beise ausgezeichnet. Der Beginn bes Feldzuges von 1866 bot ihm Gelegenheit, sich besonders nütlich zu erweisen, und der Kronpring sagte ihm an diesem Abend: "Diese beiden Tage werde ich Ihnen in meinem Leben nie vergeffen." Wie unerschütterliche Treue und Anhänglichkeit von ihm stets bewahrt wurden, so auch in diesem Falle. Fürst erhielt Burg diese Gesinnungen bis zu seiner letten Als am Beisetzungstage Gr. Majestät weiland Raiser Wilhelms des Großen Burg, der inzwischen zum General der Infanterie avancirt und bei biefer Gelegenheit zu Gr. Königl. Hoheit bem Kronprinzen von Italien kommandirt mar, das Glück hatte, ben schwer leidenden Kaiser Friedrich noch einmal zu sehen, umarmte ihn der edle Dulder, und ihn wiederholt füssend, zeigte er nach oben: "Dort feben wir uns wieder," follte es beigen, - fprechen konnte er nicht. Der General bezeichnete biefe Scene als die ergreifenoste feines Lebens, - ein Jeder wird ihm dies nachfühlen! -

Als ich in der Nacht vom Bureau nach meinem Quartier zurückging, traf ich in der Dorfftraße Hauptmann v. Anobelsdorff von den Garde-Füsilieren, mit dem ich früher gemeinschaftlich im Generalsstade gearbeitet hatte. Er hatte eine schwere Berwundung im Arme, die ihn nicht ruhen ließ. Mit freudigem Stolze erzählte er mir von dem über alles Lob erhabenen Verhalten der Mannschaften seiner Kompagnie und von ihren Erfolgen.

Die Siege von Stalig und Soor — letzteren Namen erhielt das Gesecht des Gardekorps — hatten uns schwerer Sorgen entshoben. Durch sie waren die Deboucheen des Gebirges gesichert, war die Heranziehung des I. und VI. Armeekorps nicht mehr in Frage gestellt. Zwar konnte erst der folgende Tag die drei nächsten Korps von uns an der Elbe so weit genähert sehen, daß ihre gemeinschaftliche Berwendung für eine Schlacht zu ermöglichen gewesen wäre. Aber es erschien, nachdem drei österreichische Korps Niederslagen und in ihnen ganz erhebliche Berluste erlitten hatten, mehr als wahrscheinlich, daß sich nunmehr größere Massen des Feindes

diesseits der Elbe nicht mehr würden in den Weg stellen. Wir konnten daher mit dankerfülltem Herzen in voller Ruhe über die allgemeinen Verhältnisse uns zum Schlaf niederlegen; an die eigene Gefährdung in Bezug auf die vorgeschobene Lage des Hauptquartiers dachte Keiner mehr.

In der That hat die spätere Geschichtschreibung erwiesen, daß bieser 28. Juni für unsere Aweite Armee ein sehr entscheidender Tag gewesen ift. Es lag in ber Hand ber Defterreicher, uns an bemselben und vielleicht auch am folgenden Tage mit Ueberlegenheit anzugreifen.\*) Bei ihrem Anmarsch aus Mähren hatten sie die Gegend von Josefstadt gerade noch im letten Augenblick erreicht, der ihnen gestattete, sich zwischen unsere Armee und die des Bringen Friedrich Rarl zu setzen. Von Anfang an aber war jedoch das Ziel der öfterreichischen Beeresleitung gewesen, gegen die zuerst in Böhmen eingedrungenen Armeen des Prinzen (auch die Elb-Armee war diesem unterstellt) vorzugehen und sie wieder aus dem Lande hinaus-Diesem Gedanken wurde auch noch Folge gegeben, als zuwerfen. sich das Vorgehen unserer tronprinzlichen Armee, welche die Flante bes beabsichtigten Offensivstoßes bedrohte, in empfindlicher Beije bemerkbar machte. Noch am 28. Juni hatte Feldzeugmeifter Benedet ben ursprünglichen Plan festgehalten und nur zwei Korps zur Sicherung gegen uns bestimmt.

Die Niederlagen von Sfalitz und Soor machten aber in einbrucksvollster Weise jetzt der österreichischen Heeresleitung klar, daß die Durchführung der Offensive gegen den Prinzen Friedrich Karl in diesem Augenblick überhaupt nicht mehr aussiührbar war; man vereinigte daher den größten Theil der Haupt-Armee uns gegenüber auf dem rechten Elb-User, während dem Kronprinzen von Sachsen mit seinem und dem 1. österreichischen Korps die Deckung gegen die anrückenden Kolonnen der Ersten und Elb-Armee weiter verblieb.

<sup>\*)</sup> Inwieweit dies zwedentsprechend gewesen ware, ist eine andere Frage, deren Untersuchung hier zu weit führt.

Wir vermochten damals die Absichten der öfterreichischen Heeresleitung nicht zu übersehen, ebenso wenig hatten wir an diesem Tage eine Kenntniß von den sich verspätenden und abändernden Befehlen ihres Oberkommandos, durch welche bereits am 28. Juni Berzögerungen und Berwirrungen erzeugt wurden, die sich in den nächsten Tagen noch um ein Bedeutendes steigerten.

Soweit nun meine Erinnerung reicht, besorgten wir einen Angriff der Desterreicher jett überhaupt nicht mehr, oder, insoweit dies doch der Fall gewesen sein sollte, wurde ihm jedenfalls nur ein verhältnismäßig geringer Werth beigemessen; umser ganzes Streben war im Wesentlichen nur von dem Gedanken durchdrungen, wie wir an den Gegner herankommen könnten. Indes ist es mit derartigen Erinnerungen eine eigene Sache, wenn ein Zeitraum von mehr als dreißig Jahren dazwischen liegt und sie sich nicht auf unmittelbar nach den Ereignissen gemachte Aufzeichnungen stützen. Selbst letzteren haften bereits vielsach gänzlich falsche Ansichten an, Behauptungen über Ereignisse, wie man sie durch entserntere Beobachtung und Wittheilung Anderer oder unter dem verwirrenden Eindruck des Gesechts aufgefaßt hat, die aber nicht dem thatsächlichen Verlauf entsprechen und insbesondere auch vielsach Unrichtigkeiten über den Gegner enthalten.

Was aber die aus der Erinnerung geschöpften späteren Darstellungen betrifft, so darf nicht übersehen werden, daß sich Manches von dem, was man im Laufe der Jahre an Aufklärungen und Mitteilungen erhält, mit denjenigen Eindrücken mischt, die man selbst noch bewahrt hat; man glaubt dies und jenes damals gedacht, sogar erlebt zu haben, was sich später in uns auf andere, vielleicht auch ganz unrichtige Weise sestgest hat. Es ereignet sich sogar, daß man auf das Genausste überzeugt ist, ein Vorfall, dem man beisgewohnt hat, habe sich in einer bestimmten Weise oder zu einer gewissen Zeitzeugen den Beweis liefert, daß man sich viele Jahre hindurch im Frrthum besunden hat. Ich habe es sogar erlebt, daß Ereignisse,

die mich betrafen und die ich sofort schriftlich niederlegte und durch Zeugen bestätigen lassen konnte, mir lange nachher von einem Anderen als ihn betreffend oder von ihm ausgegangen erzählt worden sind.

Ich führe dies hier nur an, um darauf hinzuweisen, wie sowohl offizielle Berichte, als auch private Memoiren Frrthümer enthalten können; ich würde mich durchaus nicht wundern, wenn sich bei mir — bei größter Gewissenhaftigkeit — auch in den hier vorliegenden Erinnerungen solche eingeschlichen hätten. Alle Relationen, alle Memoiren bedürfen, wenn sie als Material zur Geschichtsschreibung verwerthet werden sollen, noch der kritischen Sonde!

2. Der 29. Juni. Gefechte von Schweinschädel und Röniginhof. Bereinigung an ber Elbe.

Früh wurde aufgebrochen. General v. Blumenthal ritt mit uns auf dem großen Wege bis an die Chaussee, welche von Königinhof nach Trautenau führt, und dann nach letztgenanntem Ort, um wieder zum Kronprinzen zu stoßen.

Da wir somit das gestrige Gesechtsseld durchzogen, trasen wir überall auf zahlreiche Spuren des Kampses. Kaum hatten wir das lange Defilee von Eppel hinter uns, als wir auf eine Abtheilung des II. Bataillons Kaiser Franz Garde-Grenadier-Regiments stießen; es waren einige Offiziere und etwa vierhundert Mann. Der mir bekannte Führer derselben, Hauptmann v. der Golz, meldete nach seiner Ueberzeugung, daß dieses Häuslein der Rest des tapseren Bataillons wäre. Ich suchte ihn mit den Worten zu trösten: "Warten Sie den heutigen Abend ab, da wird schon eine größere Zahl sich wieder zusammengesunden haben." — Zum Glück ging dieser Trost in Ersüllung; bei dem aufreibenden Kampse des Bataillons gegen eine ganze seindliche Brigade hatten, in der Verfolgung des Feindes begriffen, Theile desselben die Richtung auf Trautenau eingeschlagen und waren dort zum Regiment gestoßen. Während des Gesechts war ihm das I. Bataillon des Regiments unter Oberstleutnant

v. Böhn rechtzeitig zu Hülfe gekommen, und dassselbe hatte, nachdem nach einiger Zeit auch das Regiment Elisabeth eingriff und in wirksamster Weise dem Gegner in die Flanke siel, schließlich mit der Zersprengung der Brigade Grivicics siegreich geendet.

Als wir unseren Weg fortsetzen, stießen wir mehrsach auf vereinzelte Biwaks, die sich vergrößerten, je mehr wir uns Trautenau näherten, das Schlachtseld war schon theilweise aufgeräumt, doch lagen noch vielsach Todte umher; dagegen war für die Verwundeten bereits in umfassendster Weise gesorgt worden. Nur an einer Stelle, an welcher sich keine Truppen von uns in der Nähe befanden, hörten wir aus dem dichten Getreide heraus langgedehnte Klageruse herüberschallen. Einer von unseren Offizieren, der sich infolgebessen dorthin wandte, entdeckte noch einen schwer verwundeten österreichischen Infanteristen, dessen Transport nach einem Feldelazareth demnächst veranlaßt wurde.

Hart an der Chausse erregte ein frisch aufgeworfener Grabhügel, geschmückt mit Helm und Säbel der Garde-Füsiliere, unsere Aufsmerksamkeit. Auf Befragen hörten wir zu unserem großen Bedauern, daß dort der einzige, jugendliche Sohn unseres, dem Generalstabe angehörenden, von uns wie in den weitesten Kreisen hochgeschätzten Obersten v. Sydow ruhe. Er hatte am Tage vorher hier den Heldentod gesunden.

Auf dem Marktplatz von Trautenau angelangt, fanden wir daselbst eine große Anzahl von Sanitätsfahrzeugen und Bagageswagen, alle ordnungsmäßig aufgesahren; in den Borhallen der Häuser (Lauben) lagen auf Stroh gebettet zahlreiche verwundete Desterreicher, bei denen jedoch keiner ihrer Aerzte verblieben war; andere Berwundete sahen aus den Fenstern auf das bewegte kriegerische Leben, das sich sonst noch in mannigsacher Gestalt vor ihren Blicken entsaltete.\*)

<sup>\*)</sup> Sigenthümlicherweise habe ich den Marktplatz von Trautenau an demselben Tage und zu derselben Stunde genau nach fünfundzwanzig Jahren wieder betreten, indem ich, damals in Johannisbad weilend, einer Sinladung des Bezirkshauptmanns nach Trautenau folgte.

Hier traf auch bald ber Kronpring ein. Derfelbe hatte am frühen Morgen eine längere Rücksprache mit bem Prinzen August von Württemberg gehabt, sich von diesem dabei den Gang gestrigen Gefechtes auseinanderseten lassen und war dann zu den tapferen Truppen geeilt, um fo Bielen, als es die Zeit erlaubte, bie wohlverdiente Anerkennung perfonlich auszusprechen. die Meldung ein, daß das I. Armeeforps im Anmarsche sei und binnen Aurzem durch Trautenau befiliren werde. Bald darauf auch General v. Bonin mit seinem Stabe. Kronpring, welcher hierher zurückgekehrt und vom Pferde geftiegen war, harrte so lange aus, bis fast sämmtliche Abtheilungen des Armeekorps vor ihm vorbeimarschirt waren. Schweiftriefend und staubbedect und von der sengenden Mittagssonne getroffen, bewahrten die Mannschaften bennoch eine stramme Haltung. Auffallend mar es, daß sämmtliche Truppentheile die Helmbeschläge geschwärzt hatten, — eine Eigenmächtigfeit des kommandirenden Generals, die sich jett nicht mehr abstellen ließ. Nach dem Vorbeimarsch hatte ber Kronprinz in einem in der Nähe befindlichen Hause mit dem General v. Bonin eine sehr ernste Unterhaltung, über welche nachher verschiedene Lesarten verbreitet wurden; dann suchte er wiederum Verwundete auf, und so wurde es Nachmittag, als wir, auf der Röniginhofer Chaussee zuruckreitend, in dem zum Hauptquartier beftimmten Dorfe Praugnit eintrafen. Inzwischen mar bas Gardekorps auf Königinhof marschirt, während das I. Armeekorps seinen Marsch in Richtung auf Arnau bis Vilnikau fortsetzte.

Während unseres Rittes vernahmen wir von Süben her wiederum Geschützeuer; es mußte also ein erneutes Gesecht der Garden in der Gegend von Königinhof stattfinden. Der Wiederhall an den Bergen ließ zeitweise diese Kanonenschüsse so nahe erscheinen, daß wir stets glaubten, das Gesecht müßte hinter der nächsten Welle der kleinen Erhebungen, welche sich mehrsach unserem Wege vorlegten, entbrannt sein. Auf der Kammlinie dann angelangt, war aber nirgend etwas zu sehen, nicht einmal aussteigender Pulverdamps.

In Praußnig-Kaile angelangt, erhielten wir als Lösung der Frage, was vorgegangen sei, die Meldung von einem glücklichen Gesecht der Avantgarde des Gardesorps, durch welches sich dieselbe in den Besitz von Königinhof gesetzt hatte und bei dem wiederum eine Fahne erbeutet worden war.

Auch aus der Richtung her, in welcher sich das V. Korps vorbewegte, glaubte man vereinzelte Kanonenschüsse zu vernehmen. Da von dort aber keine Weldung einging, wurde Hauptmann v. Hahnke am Abend zum General v. Steinmetz geschickt. Jumerhin konnte jest bereits damit gerechnet werden, daß das V. sowie das VI. Armeekorps die vorgeschriebenen Marschziele Gradlitz bezüglich Skalitz am heutigen Tage erreicht hatten. Allersdings war Hahnke im Raume zwischen Gardes und V. Korps noch auf österreichische Patrouillen gestoßen, über deren Streisereien er zunächst in Praußnitz Meldung machte, bevor er auf einem Umwege das V. Korps zu erreichen suchte und auch glücklich erreichte.

An Se. Majestät ben König konnte nunmehr der volle Erfolg, den die bisherigen Operationen gehabt hatten, berichtet werden. Der schwierige Durchzug und das Heraustreten der Zweiten Armee aus dem Gebirge waren durch eine Reihe siegreicher Kämpse glücklich erreicht worden. Zu vereinigtem Handeln bereit standen die gessammten Streitkräfte an der Elbe.

Bevor aber der von der obersten Heeresleitung "in Richtung auf Gitschin" ursprünglich angeordnete Marsch nunmehr weiter versfolgt werden konnte, bedurften die Truppen, nachdem sie in glühender Hite auf den Gebirgswegen ununterbrochen in Bewegung gewesen und dabei die heftigen Gesechte geliesert hatten, dringend nothwendig einiger Ruhe. Außerdem war es unumgänglich ersforderlich, daß die weiteren Operationen in vollem Einklange mit den Borbewegungen der Ersten und Elb-Armee angeordnet wurden. Wir hatten den Feind in unmittelbarer Nähe jenseits der Elbe, auf dem rechten User des Flusses vor uns, dessen Ueberhöhung dem Gegner die Einnahme einer sehr starken Stellung bot; dorthin

hatten sich seine von uns geschlagenen Heerestheile zurückgezogen; es waren dies das 6., 8. und 10. Korps. Daß am heutigen Tage Steinmetz erneut ein siegreiches Gesecht bei Schweinschädel gegen ein frisches österreichisches Korps, das 4., gehabt, war uns gegen Abend — soweit ich mich entsinne — noch nicht bekannt. Waren nun auch die ersterwähnten drei Korps durch die Kämpse sehr mitgenommen, so wurde ihre Widerstandskraft durch die starke Stellung an der Elbe sehr gehoben. Ueberdies konnten sie jeden Augenblick durch andere Korps der Nord-Armee verstärkt werden, insoweit diese nicht gegen unsere beiden anderen, unter dem Oberbesehl des Prinzen Friedrich Karl heranrückenden Armeen Verswendung sanden.

Jedenfalls mußte das weitere Borrücken des Prinzen unserer Armee in Bezug auf das Ueberschreiten der Elbe eine wesentliche Erleichterung schaffen. Bei uns hatte sich übrigens die Ansicht gebildet, daß der bisherige Anmarsch der Ersten und Elb-Armee in Betracht der ihnen gegenüber befindlichen Streitkräfte (Sachsen und 1. österreichisches Korps) viel zu vorsichtig und mithin zu langsam ersolgt sei. Schwierigkeiten der Verpflegung sollen dabei von Einsluß gewesen sein. Im Uebrigen waren wir in den letzten Tagen bei den vorschreitenden Bewegungen und Störungen im telegraphischen Betriebe nicht ausreichend unterrichtet über die von ihnen erreichten Punkte. Wir wußten nur, daß die Erste Armee Turnau passirt hatte.

Es waren also zwingende Gründe in Rücksicht nicht nur auf die Truppen, sondern auch in Bezug auf die gemeinschaftlichen Operationen der drei Armeen, welche es dem Kronprinzen wünschense werth erscheinen ließen, den Korps am 30. Juni möglichst Ruhe zu gewähren. Es wurde daher am Abend ein Besehl erlassen, welcher darauf hinwies, sich der Uebergangspunkte über die Elbe morgen nur dann zu versichern, wenn dies ohne Gesecht erfolgen könnte; die Flußübergänge sollten aber rekognoszirt und Alles zu einem Uebergange vorbereitet werden. Für einen solchen waren das I. Armeekorps und die Kavallerie-Divission auf die

Gegend von Neustädtl, das Garbeforps auf Königinhof und das V. und VI. Korps auf Burg und Schurz angewiesen.

So bildete der 29. Juni den Abschluß der ersten Operationen, welche der Kronprinz mit seiner Armee zu erreichen hatte. Die vorgeschriebene Aufgabe war in glänzender Weise in fürzester Frist erreicht worden.

Der Kronprinz hatte in Braugnitz Unterkunft in der Wohnung des Pfarrers genommen, in dessen Gehöft wir uns am Abend zum gemeinschaftlichen Essen zusammenfanden, woselbst die große Tafel im Freien auf dem Hofe aufgeschlagen war.

## d. Halt an der Elbe vom 30. Juni bis 2. Juli.

Am 30. Juni verließ Seine Majestät der König mit dem großen Hauptquartier Berlin und traf am Nachmittage in Reichenberg ein.

Bei unserer Armee wurde der Tag zu eingehenden Erkundungen über die Verhältnisse an der Elbe benutt. Schon frühzeitig hatte eine lebhafte Kanonade in Richtung des V. Korps uns aus dem Schlaf geweckt, doch kehrte Hauptmann v. Hahnke mit der Meldung zurück, daß es sich bei derselben um kein ernstes Gesecht handele, nur eine Beschießung der beiderseitigen Artillerie hätte stattgesunden.

Seine Königliche Hoheit begab sich mit einem Theile des Stades zum Gardeforps nach Königinhof, wo eine Besprechung mit dem kommandirenden General desselben, Prinzen August von Württemberg, stattsand. Die jenseitigen, ziemlich steilen und bewaldeten Höhen, welche den in unseren Händen besindlichen linken Thalrand der Elbe überragten, hielten österreichische Jäger noch besetzt. Frisch aufgeworsene Batterie-Emplacements hatten die natürliche Stärke der Stellung um ein Bedeutendes vermehrt, so daß ihr unmittelbarer Angriff sich überaus schwierig gestalten und bedeutende Opfer kosten mußte. Jmmerhin war der Angriff trothem aussführbar, da sich unserem rechten Flügel — dem I. Korps bei

Arnau — gegenüber kein Feind mehr befand und somit durch den llebergang dieses Korps daselbst über die Elbe eine erfolgreiche Einwirkung gegen Flanke und Rücken des vor Königinhof befindlichen Gegners zu erwarten stand.

Von der Garde begab sich der Kronpring zu dem links von, bei Gradlit, biwakirenden V. Korps. Auch hier war das jenseitige Ufer noch theilweise vom Feinde besetzt und waren fortifikatorische Verstärkungen sichtbar. Aus der Richtung von Rosefstadt hatte sogar österreichische Artillerie zeitweise das Biwak des Armeeforps beschoffen und demselben einige Berlufte beigebracht. Von unserer Artillerie erwiderten darauf einige Batterien das Feuer, doch war die Kanonade beiderseitig bei den großen Entfernungen allmählich eingestellt worden. Der alte Steinmet ließ sich nicht bewegen, das Biwaf zu verändern, und so konnte das tapfere Korps, welches beim Marsche am vorhergegangenen Tage wiederum bei Schweinschädel ein drittes siegreiches Gefecht gegen ein frisches feindliches Korps durchgeführt hatte, auch jett, nach dreitägigen Rämpfen und großen Anstrengungen, nicht volle Rube genießen. Der Kronprinz umarmte den General und theilte ihm mit: Er habe Se. Majestät als Anerkennung für seine und bes Korps außergewöhnliche Leistungen um die Berleihung des hohen Ordens vom Schwarzen Adler an ihn gebeten. Steinmet war hoch erfreut, am späten Abend seines Lebens ein so großes Blück zu erfahren, drückte gleichzeitig aber auch dem Kronprinzen seine Freude darüber aus, daß seine Kriegseindrücke mit so günstigen Erfolgen begonnen hätten. Von besonderem Interesse war die Uebergabe von öfterreichischen Dienstschreiben, welche nach dem Treffen von Stalit in die Hände des V. Armeekorps gefallen waren, unter diesen eine Meldung vom Feldmarschallleutnant Baron Ramming über das Gefecht von Nachod, in welcher stand: "Nachdem ich heute mit meinen Truppen ein anhaltendes und hitiges Gefecht bestanden habe, dieselben gang erschöpft und unfähig find, einen morgen früh zu erwartenden Angriff mit Erfolg abweisen

zu können, so ersuche ich um die Zuweisung von zwei Brigaden, welche aber heute noch in die erste Linie meiner Truppen einrücken müßten." Ferner ein infolgedessen von Benedek erlassener Befehl, daß Erzherzog Leopold mit dem 8. Korps am nächsten Tage dort einzutreffen und den Befehl über das 6. Korps ebenfalls zu übernehmen hätte; endlich eine lange, "An die Preußen" gerichtete Proklamation, welche beim leberschreiten der Grenze vertheilt werden sollte.

Inzwischen war, während der Kronpring seinen Ritt bei Königinhof begann, General v. Stosch mit mehreren unserer Offiziere, benen ich mich anschloß, unmittelbar nach Grablit geritten. beim Biwak des V. Korps angelangt, welches sich etwas gedeckt nördlich der Chaussee befand, begaben wir uns südlich derselben an den Uferrand, wo nur ein kleiner Erdvorsprung uns von der Raum waren wir hier angelangt, als wir Elbe trennte. jenseitigen Ufer in Richtung auf Josefstadt eine mächtige Rauchwolke fich erheben saben und wenige Augenblicke später uns eine Granate, nur ein paar Schritte entfernt einschlagend, begrüßte, ber gleich barauf eine zweite und dritte folgten. Anftandshalber mußten wir hier etwas verweilen. Indeß sprach man von jenseits der Chaussee aus dem Biwak heraus den Wunsch aus: wir möchten uns doch von unserem Plate fortbegeben, denn sonst könnte leicht bei ber geringen Entfernung zwischen uns und den ruhenden Truppen wieder eine Granate bei biesen einschlagen. Wir konnten biesem Unliegen um so eber entsprechen, als die kurze Zeit unferes Aufenthaltes an diefer Stelle genügt hatte, zu feben, mas wir sehen wollten. Nachdem wir im Dorfe Gradlit noch den General v. Kirchbach gesprochen hatten, der vor seiner Wohnung stand und dem Brande des von einem Geschoß angezündeten Nachbarhauses zusah, begaben wir uns, bevor der Kronpring hier eingetroffen war, nach Praufinit zurud. Hierbei querfelbein den nächsten Weg nehmend, geriethen wir am Saume eines Waldes in eine moraftige Stelle, in welche mehrere unferer Pferde tief einsanken, insbesondere dasjenige des Erbprinzen von Hohenzollern, welches nur mit Mühe wieder herauszubekommen war.

Am heutigen Tage wurde nun glücklich die Berbindung mit dem Prinzen Friedrich Karl hergestellt, welcher mit der Ersten und Elb-Armee nach den Gesechten bei Hühnerwasser, Sichrow und Podol sowie den Kämpsen von Münchengräß und Gitschin bis über letzteren Ort hinaus vorgerückt war. In sorcirtem Marsche gelangte das 1. Garde-Dragoner-Regiment unter Oberstleutnant v. Barner dazu, den Anschluß an das bei Arnau befindliche I. Armeekorps zu erreichen. Auch seitens unserer Armee hatte der Kronprinz diesem Korps die Herstellung der Berbindung mit den Heereskörpern des Prinzen Friedrich Karl durch Kavallerie ausgetragen.

Da wir nach Allem, was bisher festzustellen war, den Feind mit starken Kräften vor uns wußten, andere Korps des Gegners aber der Ersten Armee bei Gitschin entgegengestanden hatten, so mußte nach der an maßgebender Stelle in unserem Oberkommando bestehenden Ansicht noch immer die ursprüngliche Richtung weiter verfolgt, d. h. die Elbe von uns überschritten werden, um die Entscheidung im Kampse mit der vor uns besindlichen österreichischen Nord-Armee mit den gesammten Kräften unserer drei Armeen herbeissühren zu können.

In diesem Sinne wurde am Abend von Sr. Königs. Hoheit dem Aronprinzen an den Prinzen Friedrich Karl gesschrieben, daß am 1. Juli von unserer Armee daß I. Korps von Neustädtl auf dem rechten Elbsuser nach Miletin vorgehen würde, und dabei gleichzeitig außgesprochen, daß man hoffe, "am 2. Juli vormittags mit dem Rest der Armee ebenfalls den Fluß überschreiten und sich in der Gegend von Miletin mit der Armee des Prinzen Friedrich Karl vereinigen zu können". Die sür unsere Armee erforderlichen Besehle wurden nach 9 Uhr abends außgesertigt sowie die Meldungen an Se. Majestät durch den Aronprinzen, an Moltse durch General v. Blumenthal erledigt.

Eine zweite Depesche bes Kronprinzen an Se. Majestät gab die Verluste der Oesterreicher in den bisherigen Kämpsen mit der Zweiten Armee auf über 20 000 Mann, 5 Fahnen, 2 Standarten und etwa 20 Geschütze an; die Zahl der Gesangenen wurde auf 8000 Mann geschätzt.

Hieran anschließend, erließ Se. Königl. Hoheit am folgenden Tage, dem 1. Juli, einen Armeebesehl, welcher in kurzen Zügen das Ergebniß der Thaten seiner Armee in dieser Periode zusammensfaßte und gleichzeitig den Gefühlen Ausdruck verlieh, welche den fürstlichen Heerführer erfüllten. Auch diese Kundgebung rührt vom Kronprinzen persönlich her. Dieselbe Tautete:

## "Armeebefehl.

Nur wenige Tage sind vergangen, seitbem wir die Grenze Böhmens überschritten haben, und bereits bezeichnen wiederholte glänzende Siege unser glückliches Vordringen, sowie das Erreichen unseres ersten Zieles, die Elbellebergänge zu besetzen und mit der Ersten Armee vereinigt zu sein.

Das tapfere V. Armeeforps, unter Leitung seines helbenmüthigen Führers, schlug drei Tage hintereinander je ein neu herbeigeholtes seindliches Korps mit bewunderungswürdiger Auszeichnung. Die Garden bestanden zwei glückliche Gesechte und warfen den Feind in glänzender Weise zurück; das I. Armeeforps schlug sich mit außersordentlicher Tapferkeit unter den allererschwerendsten Umständen. 5 Fahnen, 2 Standarten, 20 Geschütze, 8000 Gesangene sind in unseren Händen, und viele Tausende Todte und Verwundete beweisen, wie groß der Verlust des Keindes sein muß.

Leider haben wir den Berluft mancher braven Kameraden zu beklagen, die theils todt oder verwundet in unseren Reihen sehlen. Aber der Gedanke, für unseren König und das Baterland zu fallen, vereint mit dem Bewußtsein, gesiegt zu haben, wird ihnen Trost im Sterben, Linderung im Leiden gewähren. Möge Gott nun auch fernerhin unseren Waffen den Sieg verleihen! Ich danke den Herren

Generalen und Offizieren sowie den Soldaten der Zweiten Armee für ihre Tapferkeit im Kampfe und ihre Ausdauer im Ueberwinden der schwierigsten Berhältnisse, indem ich mich stolz fühle, solche Truppen zu führen.

H.D. Praugnit, den 1. Juli 1866.

Friedrich Wilhelm, Kronpring."

Bemerkt sei noch, daß nach den späterhin bekannt gewordenen beiderseitigen Berluftlisten die österreichische Nord-Armee der Zweiten Armee gegenüber eine Einbuße von etwa 23000 Mann (darunter über 800 Offiziere) in diesen Gesechten erlitten hat, während die Berluste unserer Armee die Ziffer von 6000 Mann (einschließlich 183 Ofsiziere) nicht voll erreichten.

Die in diese Tage fallenden Anordnungen, sowohl vom großen Hauptquartier wie von den einzelnen Armeekommandos, sind auch in Rücksicht auf die Berbindungen und die Besehlsertheilung bei den obersten Kommandos während der großen Operationen von ganz besonderem Interesse. Sie zeigen die damit verbundenen Schwierigkeiten auf das Deutlichste, aber auch, in welcher glücklichen Weise diese überwältigt wurden, und wie sie die gesammten Kräfte zum entscheidenden Zusammenwirken auf das Schlachtseld zu sühren vermochten. Soweit diese Verhältnisse unsere Zweite Armee betressen, will ich auf dieselben an den bezüglichen Stellen näher eingehen.

Die recht verspätet eintressenden telegraphischen Mittheilungen zwischen dem großen Hauptquartier und den einzelnen Armeeskommandos — öster durch Zerstörung der Linien durch die eigenen Truppen veranlaßt — brachten in diesen Tagen um so mehr eine Verschiedenheit der Ansichten hervor, ob unsere Armee an der Elbe zunächst verbleiben oder dieselbe überschreiten sollte, als auch die Ansichauungen über den Verbleib der seindlichen Hauptkräfte einem Wechsel unterworsen blieben. Noch war die Möglichkeit gegeben, daß letztere nach ihrer endlichen Vereinigung sich gegen uns oder die Erste und Elb-Armee wenden konnten; eine Gesahr schloß eine

berartige Offensive der Oesterreicher — wenigstens sah man dies im großen Hauptquartier so an — nicht in sich; denn, wie später unser Generalstabswerf dies kennzeichnete: "keine unserer nur auf die Entsernung eines kurzen Marsches getrennten Armeen lief Gesahr bei einem seindlichen Angriff, da diesem die andere Armee in der Flanke gestanden hätte". Allerdings bedingte dies eine alleitig klare und übereinstimmende Anschauung der Lage und ein exaktes und zeitzgerechtes Ineinandergreisen aller Anordnungen.

Andererseits mußte man aber auch damit rechnen, daß der Begner, statt die Entscheidung jest noch auf dem rechten Elb-Ufer - ben Fluß im Rucken - ju fuchen, wiederum über den Strom zurudgeben und, biefen mit den Feftungen Josefftadt und Roniggraß als mächtige Barriere gegen uns benutend, unser weiteres Verfahren abwarten würde. Gine berartige Magregel der öfterreichischen Oberleitung wurde bei uns für das Zweckmäßigste erachtet, was sie unter ber schwierigen Lage, in welche ihre Armee gerathen war, anzuordnen vermocht hätte. Desto mehr mußte ein derartiges Berfahren unsererseits im Auge behalten werden. Entschloß sich der Feldzeugmeister Benedet zu dieser Magregel, jo konnten erft fehr eingehende Erkundungen bes Geländes es ergeben, ob man ben Uebergang ber Erften und Elb-Armee über die Elbe zwischen den Festungen Josefstadt und Königgräß hindurch unternehmen durfte, während die fronprinzliche Armee, auf dem linken Ufer verbleibend, also ohne den Fluß zu überschreiten, sich, Josefstadt umgehend, gegen die rechte Klanke des Gegners wandte. Unter biesen Gesichtspunkten erschien allerdings ein Belassen unserer Armee vorläufig noch auf dem linken Ufer erforderlich. Dagegen hätten jedenfalls ein Ueberschreiten der Elbe und die Ueberführung unserer Korps auf deren rechtes Ufer stattfinden muffen, wenn die Erkundungen zeigten, daß bas oben er= wähnte Berfahren auf zu große Schwierigkeiten ftieß. mufte versucht werden, ben Begner aus feiner ftarken Stellung hinter ber Elbe herauszumanöbriren, indem zwei unserer Armeen, über Pardubit vorgehend, seine Rudzugslinie bedrohten, während

die dritte diese Bewegung gegen ein etwaiges erneutes Vorbrechen bes Feindes über Josefstadt und Königgrät zu sichern hatte.

Man fann sich bei der hier dargelegten Nothwendigkeit, schwerwiegende Erwägungen für verschiedene Fälle anzustellen, wohl denken,
wie eingehend sich unser Heersührer und sein Generalstabsches
mit der Betrachtung der Lage und den für jeden einzelnen Fall
ersorderlichen Anordnungen beschäftigten. Im Großen und Ganzen
bestand insosern ein Unterschied in der Auffassung über das, was
zunächst geschehen sollte, zwischen dem großen Hauptquartier und
unserem Oberkommando, als General v. Moltke ein Ueberschreiten
der Elbe seitens der Zweiten Armee erst von weiterer Alärung der
Berhältnisse abhängig machen wollte, während in unserer Armeeleitung Werth darauf gelegt wurde, eine engere Berbindung der
Heereskräfte durch möglichst baldiges Ueberschreiten der Elbe seitens
unserer Zweiten Armee herzustellen.

Indem diese Erwägungen zu sehr eingehenden Brüfungen nöthigten, verlief ein großer Theil des Tages mit diesen. Aber das Ergebniß derselben gipfelte aufs Neue in der Ansicht, daß ein baldiger Uebergang unserer Armee auf das rechte Ufer allen anderen Operationen vorzuziehen wäre. Seine Königl. Hoheit gelangte erst gegen Abend dazu, seine Behausung zu verlassen und sich zu den Truppen zu begeben.

Inzwischen hatte sich die Lage aber wesentlich verschoben. In der Nacht vom 30. Juni zum 1. Juli hatten die österreichischen Korps eine Rückzugsbewegung auf Königgrät hin angetreten, und waren hierdurch auch die Elbeltebergänge vor dem Gardes sowie vor dem V. und VI. Korps freigemacht worden. Es konnten also bereits jetzt, während das I. Korps den erlassenen Besehlen gemäß das rechte Ufer in der Richtung auf Miletin betrat, auch die anderen Korps Abtheilungen auf das jenseitige Ufer entsenden, die dort den etwa ersorderlich werdenden Uebergang zu schützen vermochten. Die sehr schwierige Ausgabe, unter gewissen Berhältsnissen die Elbekinie in ihrem oberen Laufe mit der Zweiten

Armee gewaltsam überschreiten zu müssen, fiel mithin glücklicherweise in sich zusammen, — aber immer blieb die Frage offen, was weiter geschehen sollte.

Am Morgen des 1. Juli erhielten wir endlich nähere Nachrichten über die Stellungen der Ersten Armee und die Absichten des Prinzen Friedrich Karl, indem der aus seinem Hauptquartier entsandte Hauptmann im Generalstabe Graf Häseler bei uns in Praußnitz eintras. Er theilte uns die Einzelheiten über die Aufstellung der Armee mit, sowie die Ansicht des Prinzen, der es für durchaus nothwendig erachtete, in Kücksicht auf die stattgesundenen Gesechte und anstrengenden Märsche sowie zur Regelung der Verpslegung noch den folgenden Tag als Ruhetag zu verwenden.

Da wir bereits festen Fuß auf dem anderen Elb-User gesaßt hatten und auch für unsere Korps eine weitere Ruhe sehr nothwendig erschien, namentlich in Kücksicht auf Ordnung der Berpssegung, konnte man sich mit letzterem Borschlage einverstanden ersklären.

Die Absicht, mit der Armee die Elbe zu überschreiten, wurde daher nunmehr vom Kronprinzen um so mehr vorläusig vertagt, als bereits eine Depesche vom General v. Moltke, während der Fahrt Seiner Majestät nach dem Kriegsschauplate aufgegeben, — allerdings in sehr verstümmelter Beise — uns auf eine Behauptung des linken Elb-Ufers angewiesen hatte. Es wurde daher vom Oberstommando nur angeordnet, daß das Hauptquartier im Laufe des solgenden Tages nach Königinhof verlegt und die Avantgarde des I. Korps gegen Miletin vorgeschoben werden sollte, welchen Ort der linke Flügel der Armee des Prinzen Friedrich Karl am 1. Juli zu erreichen gedachte.

Der Tag verlief in vollständiger Ruhe. Es wurde uns mitunter geradezu unheimlich, als Stunde auf Stunde dahinrann, ohne daß wir Geschützseuer hörten, das zu vernehmen wir seit dem 27. Juni gewöhnt waren; man bekam dadurch das Gefühl, als ob etwas Anßergewöhnliches in der Luft läge. Der Kronprinz, welcher, da es ein Sonntag war, am Morgen die katholischen Mannschaften der in unserer Nähe befindlichen Truppentheile in die Messe schiefte, kam am Abend von einem Kitte nach Königinhof, woselbst er die Biwaks der dortigen Gardetruppen besucht hatte, erst spät zurück. Inzwischen war dei uns in Praußnit Se. Königl. Hoheit der Prinz Alexander mit Begleitung eingetrossen, um den Feldzug in unserem Hauptquartier mitzumachen; auch Fürst Pleß und Herr v. Salisch kamen von der eingehenden Besichtigung der neu eingerichteten Lazarethe zurück und berichteten, daß die Unterbringung der Berwundeten eine zufriedenstellende sei. Dagegen verließ unds Gebirge, da seine Ausgabe erfüllt war.

Eigenmächtige Requisitionen einzelner Mannschaften der nicht weit nördlich hinter uns liegenden Kavallerie-Division, insbesondere von Landwehr-Husaren, welche leider auch Colonel Walker in seinem Duartier belästigt hatten, machten ein strenges Einschreiten ersforderlich. Das Schicksal wollte, daß in diesen Tagen unserem englischen Obersten manche kleine Unannehmlichkeiten zustießen, indem er, mehrsach allein ausreitend, in seiner unseren Leuten vollständig fremden Unisorm von diesen sür einen öfterreichischen Offizier gehalten und ihm demgemäß begegnet wurde.

Anch der 2. Juli mußte unter den obwaltenden Berhältnissen in abwartender Haltung bei uns verbracht werden. Bis daß die Besehle des großen Hauptquartiers die gemeinschaftlichen Beswegungen aller Armeen regelten, waren einseitige Anordnungen von größerer Tragweite ausgeschlossen, insofern nicht die Beswegungen des Gegners selbständige Entschlüsse erforderlich machten. Troß einer Reihe siegreicher Gesechte war aber — sehr bedauerlicherweise — fast durchgehends die Fühlung mit dem Feinde so weit verloren gegangen, daß man sich kein zuverlässiges Bild von seinem Verbleib zu machen vermochte.

Bur Klärung ber Ansichten begab sich General v. Blumenthal am heutigen Tage nach Gitschin, woselbst General v. Moltke am

Abend vorher bereits eingetroffen war. Ueber diese Fahrt wird weiterhin Näheres angeführt werden. Bei der sehr großen Entsfernung von Praußnitz bis Gitschin konnte die Nücksehr nach Königinhof, wohin inzwischen das Hauptquartier verlegt worden war, erst in der Nacht erfolgen.

Se. Königliche Hoheit war fast ben ganzen Tag unterwegs. Zunächst hatte er, in Königinhof, das recht beutliche Spuren vom Gesecht am 29. Juni zeigte, angelangt, sich in das dort errichtete Lazareth begeben und war dann über die erhaltene Elb-Brücke nach den Höhen des jenseitigen Users geritten, welche durch die Avantgarde der Garde bereits an dem vorhergegangenen Tage besetzt worden waren. Hier meldete ihm ein Pionierossizier, daß er von Feldjägern ersahren habe, Josesstadt sei von den Oesterreichern geräumt worden. Da auch andererseits Nachrichten eingingen, welche ein Vorgehen gegen diese Festung erwünscht erscheinen ließen, gab der Kronprinz dem VI. Armeetorps, welches Josesstadt jetz zunächst lag, den Auftrag, durch ein Vorgehen auf dem rechten Elb-User die Festung von der österreichischen Feld-Armee zu trennen und zu sehen, ob der Kommandant Widerstand leisten würde.

Aufs Neue tritt hier ein Beleg hervor, welche wichtige Rolle der Zufall im Kriege spielt. Gerade die falsche Meldung bezüglich Josefstadts wurde durch die Anordnung, die dem Inhalte der Meldung entsprechend erfolgte, die Beranlassung, daß das VI. Armeestorps viel früher in die Schlacht von Königgrätz einzugreifen vermochte, als dies sonst der Fall gewesen wäre.

Auch bei der Garde gab der Kronprinz dem Generalleutnant v. Hiller Befehl zur Aufklärung über die Verhältnisse bei Josefstadt. Im Uebrigen trat bereits hier der Umstand, daß man die Fühlung mit dem Gegner verloren hatte, recht deutlich vor Augen, so daß sich der Kronprinz veranlaßt sah, ganz bestimmte Ansorderungen an die Vorposten und vordersten Kommandeure zu stellen. Persönlich ritt er so weit vor, daß er von einem Plateau aus Josefs

stadt genau beobachten konnte; von feindlichen Abtheilungen war jedoch nichts zu sehen.

Auf dem Rückwege begegnete der hohe Herr einer Abtheilung des 1. Garde-Regiments zu Fuß, bei welcher sich der Füsilier Bochnia befand, der im Gesecht von Königinhof eine Fahne des Regiments Coronini erobert hatte; derselbe war leicht durch einige Bajonettstiche verwundet. Bei der Begegnung trug er noch den Ueberzug der Fahne über der Schulter. Der Kronprinz lobte ihn und schenkte ihm mehrere Dukaten, die er gerade bei sich hatte; Colonel Walker versorgte ihn reichlich mit Cigarren.

Leutnant v. Schleinitz, Ordonnanzoffizier Sr. Königlichen Hoheit, traf aus Berlin ein und brachte die Nachricht mit, daß Se. Majestät voraussichtlich schon heute Gitschin erreichen würde.

Der Ritt des Kronprinzen war ein recht anstrengender gewesen, und hoffte der hohe Herr, nachdem wegen Raummangels das gemeinschaftliche Abendessen im Freien eingenommen war, sich gründlich ausruhen zu können. Es sollte aber anders kommen!

Bereits während der Fahrt des großen Hauptquartiers von Berlin nach Reichenberg waren am 30. Juni von Kohlfurt aus, wie bereits bemerkt, Befehle an die Erste und Zweite Armee erlassen worden, in denen es in Bezug auf die unsrige hieß:

"Die Zweite Armee hat sich am linken Ufer der oberen Elbe zu behaupten, ihr rechter Flügel bereit, sich dem linken der vor= marschirenden Ersten Armee über Königinhof anzuschließen."

In der Nacht vom 30. Juni zum 1. Juli war an Se. Masjestät gemeldet worden, daß an letzterem Tage das I. Korps die Elbe im Bormarsch auf Melitin überschreiten, die anderen Korps am nächsten Tage folgen würden.

in Betracht, daß der Kronprinz wie General v. Blumenthal der Ansicht waren, es müsse eine Bereinigung aller Kräfte auch weiter durchgeführt werden, so schien der oben erwähnte Besehl (in seiner verstümmelten Form) es nicht auszuschließen, daß man zunächst die Elbe überschritt. Nicht klar blieb, was mit den Worten "Anlehnung linken User" gesagt sein sollte; es konnte damit gemeint sein, daß wir jedenfalls noch Kräfte auf diesem User belassen sollten.

Nun war am 1. Juli abends ein weiteres Telegramm vom General v. Moltke an General v. Blumenthal aus Reichenberg eingegangen (von morgens 9 Uhr datirt), welches mittheilte, daß der König vielleicht heute schon nach Gitschin käme, und mit den Worten schloß: "Senden Sie einen Offizier dorthin."

General v. Blumenthal hatte sich an demselben Abend noch schriftlich an General v. Moltke gewandt und ihm die beim Oberstommando bestehenden Ansichten über die Operationen dargelegt, hierbei von der Boraussetzung ausgehend, daß der Feind die Zeit gewonnen habe, unbehelligt abzuziehen. Um alles Weitere vorzubereiten, hielt auch er den Ruhetag am 2. Juli für geboten.

Im Weiteren geht aus dem Schreiben hervor, daß der General sich der Ansicht zuneigte, es würde eines gewaltsamen lleberschreitens der Elbe zwischen Josefstadt und Königgrätz überhaupt nicht mehr bedürfen, da der Gegner vermuthlich seinen Rückzug weiter fortsetzen und sich vielleicht erst bei Kolin, Kuttenberg u. s. w. hinter der Elbe stellen würde.

Die Sendung des Offiziers wurde für die Nacht in Aussicht genommen, "hoffend, daß er nicht zu spät kommen wird. Die Entfernung von hier (Praufinitz) ist sehr groß." Der Brief endete mit den Worten:

"Gern wäre ich selbst nach Gitschin gekommen, wenn ich glaubte, mich ohne höheren Befehl so weit eutfernen zu dürfen."

Wer von unseren Offizieren nun nach Gitschin geschickt worden ist, weiß ich nicht mehr, ebenso wenig, was schließlich doch den General v. Blumenthal veranlaßte, sich persönlich nach Gitschin zu

begeben. Ich benke mir, daß Se. Königl. Hoheit ihn selbst dazu autorisirt hat, da mündliche Besprechungen die etwa auseinandergehenden Ansichten jedenfalls schneller zu klären vermochten, als dies auf schriftlichem Wege zu ermöglichen war; aber es erscheint auch nicht ausgeschlossen, daß eine unmittelbare Aufsorderung seitens des Generals v. Moltke noch erfolgt ist.

Hierbei erhielt ich ben Befehl, ben General auf ber Fahrt zu Somit brachen wir im Laufe bes Bormittags von bealeiten. Braufinit auf. Auf der Höhe des rechten Elb-Ufers angelangt, wünschte ber General statt ber zwar sicheren, aber einen Umweg einschließenden großen Strafe einen Richtweg zu nehmen, der zu ben nächsten Vorposten ber Ersten Armee führte. Gin solcher Beg fand sich vor, doch murde die Benutung desselben von den verschiedenen Rommandeuren der Borposten und Feldwachen der Garde bringend abgerathen, da zwischen ben vorderften Abtheilungen unserer beiben Armeen noch eine ziemliche Strecke zu burchschreiten mar, in welcher sich am Morgen öfterreichische Kavalleriepatrouillen umbergetummelt hatten. Dies machte auf meinen General jeboch feinen Eindruck. "Wir gewinnen Zeit," fagte er und wandte fich bann gum Führer der Feldmache: "Geben Gie mir einen Mann mit, der den Weg kennt; der kann sich neben den Rutscher setzen, meinetwegen auch seine Flinte mitnehmen, dann thut uns Niemand Und so geschah es, und unangefochten gelangten wir zu Endlich erreichten wir die den Vorposten der Ersten Armee. große Strafe nach Gitschin. Weithin befand sich jest ebenes Belände zu beiben Seiten berfelben; die Stadt felbst konnte man aus großer Entfernung schon erblicken, hinter ihr ragten pittorest geformte Felskegel und höhere Bergruden, icharf am Horizont fich abzeichnend, herpor.

Dicht an der Straße bemerkte ich eine biwaktrende Kompagnie und erkannte auf den Achselklappen einiger ihrer Mannschaften, welche im Chaussegraben saßen, die Nummer 14, — es war die Nummer meines alten Regiments. Der General war so liebenswürdig, einen Augenblick anhalten zu lassen, so daß ich den Kompagniechef, Hauptmann Jacob, begrüßen konnte. Derselbe war mit einem Transport Gefangener zurückgeschickt worden und eilte nun in sorcirtem Marsche, sein Regiment wieder einzuholen. Wie ich späterhin erfuhr, ist ihm dies so gut geglückt, daß er noch während der Schlacht von Königgrätz bei demselben einrückte, und sich an derselben betheiligen konnte.

In Gitschin angelangt, ersuhren wir, daß Se. Majestät ber König um Mittag bereits dort eingetroffen war. Irre ich mich nicht, so befand sich auch Prinz Friedrich Karl zur selben Zeit ebensfalls in der Stadt, indem er sich von seinem Hauptquartier Kamenctz zum Empfange und Meldung beim Könige hierhin begeben hatte. Gitschin selbst war mit zahlreichen Mannschaften der Armee wie mit Gefangenen und Verwundeten überfüllt; Einwohner sah man nur vereinzelt.

General v. Blumenthal begab sich zunächst zu Sr. Majestät und verblieb geraume Zeit beim Könige, der ihm die größte Anserkennung für die bisherigen Leistungen der Armee unter dem Obersbescht seines Sohnes aussprach, auch den General nach seinen Anssichten über die Fortsührung der Operationen befragte. Hier entslassen, suchte Blumenthal den General v. Moltke auf. Letzterer gab die Schwierigkeiten eines Angriffs zu, wenn die Oesterreicher hinter der Elb-Linie unter dem Schutz der beiden Festungen einen solchen annähmen, sah jedoch die Lage nicht für ausreichend geklärt an, um jetzt bereits die gesammte Zweite Armee auf das rechte Elb-User herüberzuziehen.

Es blieb daher bei dem Befehl, welchen General v. Moltke für den 3. Juli entworfen und der bereits die Genehmigung Sr. Majestät erhalten hatte.

Nach diesem sollte die Elb-Armee sich auf Chlumet dirigiren, um gegen Prag zu beobachten und sich der Elb-Uebergänge von Pardubit zu versichern. Die übrigen Korps der Ersten Armee hatten in die Linie Neu-Bidzow—Horitz einzurücken, eine Abtheilung ihres dasjenige des Erbprinzen von Hohenzollern, welches nur mit Mühe wieder herauszubekommen war.

Am heutigen Tage wurde nun glücklich die Verbindung mit dem Prinzen Friedrich Karl hergestellt, welcher mit der Ersten und Elb-Armee nach den Gesechten bei Hühnerwasser, Sichrow und Podol sowie den Kämpsen von Münchengrätz und Gitschin dis über letzteren Ort hinaus vorgerückt war. In sorcirtem Marsche gelangte das 1. Garde-Dragoner-Regiment unter Oberstleutnant v. Barner dazu, den Anschluß an das bei Arnau befindliche I. Armeestorps zu erreichen. Auch seitens unserer Armee hatte der Kronprinz diesem Korps die Herstellung der Verbindung mit den Heereskörpern des Prinzen Friedrich Karl durch Kavallerie ausgetragen.

Da wir nach Allem, was bisher festzustellen war, den Feind mit starken Kräften vor uns wußten, andere Korps des Gegners aber der Ersten Armee bei Gitschin entgegengestanden hatten, so mußte nach der an maßgebender Stelle in unserem Oberkommando bestehenden Ansicht noch immer die ursprüngliche Richtung weiter verfolgt, d. h. die Elbe von uns überschritten werden, um die Entsscheidung im Kampse mit der vor uns besindlichen österreichischen Rord-Armee mit den gesammten Kräften unserer drei Armeen herbeissühren zu können.

In diesem Sinne wurde am Abend von Sr. Königs. Hoheit dem Aronprinzen an den Prinzen Friedrich Karl gesschrieben, daß am 1. Jusi von unserer Armee daß I. Korps von Neustädtl auf dem rechten Elbsufer nach Miletin vorgehen würde, und dabei gleichzeitig außgesprochen, daß man hoffe, "am 2. Juli vormittags mit dem Rest der Armee ebenfalls den Fluß überschreiten und sich in der Gegend von Miletin mit der Armee des Prinzen Friedrich Karl vereinigen zu können". Die sür unsere Armee erforderlichen Besehle wurden nach 9 Uhr abends außgesertigt sowie die Meldungen an Se. Majestät durch den Kronprinzen, an Moltke durch General v. Blumenthal erledigt.

Eine zweite Depesche bes Kronprinzen an Se. Majestät gab die Verluste der Desterreicher in den bisherigen Kämpfen mit der Zweiten Armee auf über 20 000 Mann, 5 Fahnen, 2 Standarten und etwa 20 Geschütze an; die Zahl der Gesangenen wurde auf 8000 Mann geschätzt.

Hieran anschließend, erließ Se. Königl. Hoheit am folgenden Tage, dem 1. Juli, einen Armeebefehl, welcher in kurzen Zügen das Ergebniß der Thaten seiner Armee in dieser Periode zusammensfaßte und gleichzeitig den Gefühlen Ausdruck verlieh, welche den fürstlichen Heerführer erfüllten. Auch diese Kundgebung rührt vom Kronprinzen persönlich her. Dieselbe lantete:

## "Armeebefehl.

Nur wenige Tage sind vergangen, seitdem wir die Grenze Böhmens überschritten haben, und bereits bezeichnen wiederholte glänzende Siege unser glückliches Vordringen, sowie das Erreichen unseres ersten Zieles, die Elbellebergänge zu besetzen und mit der Ersten Armee vereinigt zu sein.

Das tapfere V. Armeekorps, unter Leitung seines helbenmüthigen Führers, schlug drei Tage hintereinander je ein neu herbeigeholtes seindliches Korps mit bewunderungswürdiger Auszeichnung. Die Garden bestanden zwei glückliche Gesechte und warfen den Feind in glänzender Weise zurück; das I. Armeekorps schlug sich mit außersordentlicher Tapferkeit unter den allererschwerendsten Umständen. 5 Fahnen, 2 Standarten, 20 Geschütze, 8000 Gesangene sind in unseren Händen, und viele Tausende Todte und Verwundete beweisen, wie groß der Verlust des Feindes sein muß.

Leiber haben wir den Berlust mancher braven Kameraden zu beklagen, die theils todt oder verwundet in unseren Reihen sehlen. Aber der Gedanke, für unseren König und das Baterland zu fallen, vereint mit dem Bewußtsein, gesiegt zu haben, wird ihnen Trost im Sterben, Linderung im Leiden gewähren. Möge Gott nun auch fernerhin unseren Waffen den Sieg verleihen! Ich danke den Herren

Generalen und Offizieren sowie den Soldaten der Zweiten Armee für ihre Tapferkeit im Kampfe und ihre Ausdauer im Ueberwinden der schwierigsten Verhältnisse, indem ich mich stolz fühle, solche Truppen zu führen.

H.D. Praugnit, den 1. Juli 1866.

Friedrich Wilhelm, Kronpring."

Bemerkt sei noch, daß nach den späterhin bekannt gewordenen beiderseitigen Verlustlisten die österreichische Nord-Armee der Zweiten Armee gegenüber eine Einbuße von etwa 23000 Mann (darunter über 800 Offiziere) in diesen Sesechten erlitten hat, während die Verluste unserer Armee die Ziffer von 6000 Mann (einschließlich 183 Offiziere) nicht voll erreichten.

Die in diese Tage sallenden Anordnungen, sowohl vom großen Hauptquartier wie von den einzelnen Armeekommandoß, sind auch in Rücksicht auf die Berbindungen und die Besehlsertheilung bei den obersten Kommandoß während der großen Operationen von ganz besonderem Interesse. Sie zeigen die damit verbundenen Schwierigkeiten auf daß Deutlichste, aber auch, in welcher glücklichen Weise diese überwältigt wurden, und wie sie die gesammten Kräste zum entscheidenden Zusammenwirken auf daß Schlachtseld zu führen vermochten. Soweit diese Verhältnisse unsere Zweite Armee betressen, will ich auf dieselben an den bezüglichen Stellen näher eingehen.

Die recht verspätet eintreffenden telegraphischen Mittheilungen zwischen dem großen Hauptquartier und den einzelnen Armeestommandos — öster durch Zerstörung der Linien durch die eigenen Truppen veranlaßt — brachten in diesen Tagen um so mehr eine Berschiedenheit der Ansichten hervor, ob unsere Armee an der Elbe zunächst verbleiben oder dieselbe überschreiten sollte, als auch die Ansichauungen über den Berbleib der seindlichen Hauptkräfte einem Wechsel unterworfen blieben. Noch war die Möglichkeit gegeben, daß letztere nach ihrer endlichen Vereinigung sich gegen uns oder die Erste und Elb-Armee wenden konnten; eine Gesahr schloß eine

berartige Offensive der Oesterreicher — wenigstens sah man dies im großen Hauptquartier so an — nicht in sich; denn, wie später unser Generalstabswerf dies kennzeichnete: "keine unserer nur auf die Entsernung eines kurzen Marsches getrennten Armeen lies Gesahr bei einem seindlichen Angriff, da diesem die andere Armee in der Flanke gestanden hätte". Allerdings bedingte dies eine allseitig klare und übereinstimmende Anschauung der Lage und ein exaktes und zeitzgerechtes Ineinandergreisen aller Anordnungen.

Andererseits mußte man aber auch damit rechnen, daß der Gegner, statt die Entscheidung jest noch auf dem rechten Elb-Ufer - ben Flug im Ruden - ju fuchen, wiederum über ben Strom zurudgeben und, diefen mit den Festungen Josefstadt und Roniggraß als mächtige Barriere gegen uns benutend, unfer weiteres Berfahren abwarten würde. Gine berartige Magregel ber öfterreichischen Oberleitung wurde bei uns für das Zweckmäßigste erachtet, was sie unter ber schwierigen Lage, in welche ihre Armee gerathen war, anzuordnen vermocht hätte. Desto mehr mußte ein berartiges Berfahren unsererseits im Auge behalten werden. Entschloß fich der Feldzeugmeister Benedet zu dieser Magregel, so konnten erft fehr eingehende Erfundungen bes Beländes es ergeben, ob man ben Uebergang der Ersten und Elb-Armee über die Elbe zwischen den Festungen Sofefftadt und Röniggrät hindurch unternehmen durfte, mahrend die fronpringliche Armee, auf dem linken Ufer verbleibend, also ohne den Fluß zu überschreiten, sich, Josefstadt umgehend, gegen bie rechte Flanke des Gegners mandte. Unter diefen Gefichtspunkten erschien allerdings ein Belaffen unferer Urmee vorläufig noch auf dem linken Ufer erforderlich. Dagegen hätten jedenfalls ein Ueberschreiten der Elbe und die Ueberführung unserer Rorps auf deren rechtes Ufer stattfinden muffen, wenn die Erkundungen zeigten, daß das oben erwähnte Berfahren auf zu große Schwierigkeiten ftieß. mußte versucht werben, ben Begner aus seiner ftarken Stellung hinter der Elbe herauszumanöbriren, indem zwei unserer Armeen, über Pardubit vorgehend, seine Rudzugslinie bedrohten, während die dritte diese Bewegung gegen ein etwaiges erneutes Vorbrechen des Feindes über Fosefstadt und Königgrätz zu sichern hatte.

Man kann sich bei der hier dargelegten Nothwendigkeit, schwerwiegende Erwägungen für verschiedene Fälle anzustellen, wohl denken,
wie eingehend sich unser Heerführer und sein Generalstabsches
mit der Betrachtung der Lage und den für jeden einzelnen Fall
erforderlichen Anordnungen beschäftigten. Im Großen und Ganzen
bestand insosern ein Unterschied in der Auffassung über das, was
zunächst geschehen sollte, zwischen dem großen Hauptquartier und
unserem Oberkommando, als General v. Moltke ein Ueberschreiten
der Elbe seitens der Zweiten Armee erst von weiterer Klärung der
Berhältnisse abhängig machen wollte, während in unserer Armeeleitung Werth darauf gelegt wurde, eine engere Berbindung der
Heereskräfte durch möglichst baldiges Ueberschreiten der Elbe seitens
unserer Zweiten Armee herzustellen.

Indem diese Erwägungen zu sehr eingehenden Prüfungen nöthigten, verlief ein großer Theil des Tages mit diesen. Aber das Ergebniß derselben gipfelte aufs Neue in der Ansicht, daß ein baldiger Uebergang unserer Armee auf das rechte Ufer allen anderen Operationen vorzuziehen wäre. Seine Königl. Hoheit gelangte erst gegen Abend dazu, seine Behausung zu verlassen und sich zu den Truppen zu begeben.

Inzwischen hatte sich die Lage aber wesentlich verschoben. In der Nacht vom 30. Juni zum 1. Juli hatten die österreichischen Korps eine Rückzugsbewegung auf Königgrätz hin angetreten, und waren hierdurch auch die Elb-lebergänge vor dem Garde- sowie vor dem V. und VI. Korps freigemacht worden. Es konnten also bereits jetzt, während das I. Korps den erlassenen Besehlen gemäß das rechte Ufer in der Richtung auf Miletin betrat, auch die anderen Korps Abtheilungen auf das jenseitige Ufer entsenden, die dort den etwa ersorderlich werdenden Uebergang zu schützen vermochten. Die sehr schwierige Aufgabe, unter gewissen Berhältznissen die Elb-Linie in ihrem oberen Laufe mit der Zweiten

Armee gewaltsam überschreiten zu mussen, fiel mithin glücklicherweise in sich zusammen, — aber immer blieb die Frage offen, was weiter geschehen sollte.

Am Morgen des 1. Juli erhielten wir endlich nähere Nachsrichten über die Stellungen der Ersten Armee und die Absichten des Prinzen Friedrich Karl, indem der aus seinem Hauptquartier entsfandte Hauptmann im Generalstade Graf Häseler bei uns in Praußnitz eintraf. Er theilte uns die Einzelheiten über die Aufstellung der Armee mit, sowie die Ansicht des Prinzen, der es für durchaus nothwendig erachtete, in Kücksicht auf die stattgesundenen Gesechte und anstrengenden Märsche sowie zur Regelung der Verpslegung noch den solgenden Tag als Ruhetag zu verwenden.

Da wir bereits festen Fuß auf dem anderen Elb-Ufer gefaßt hatten und auch für unsere Korps eine weitere Ruhe sehr nothwendig erschien, namentlich in Kücksicht auf Ordnung der Verpflegung, konnte man sich mit letzterem Vorschlage einverstanden erklären.

Die Absicht, mit der Armee die Elbe zu überschreiten, wurde daher nunmehr vom Kronprinzen um so mehr vorläufig vertagt, als bereits eine Depesche vom General v. Moltke, während der Fahrt Seiner Majestät nach dem Kriegsschauplatse aufgegeben, — allerdings in sehr verstümmelter Weise — uns auf eine Behauptung des linken Elb-Ufers angewiesen hatte. Es wurde daher vom Oberstommando nur angeordnet, daß das Hauptquartier im Laufe des solgenden Tages nach Königinhof verlegt und die Avantgarde des I. Korps gegen Miletin vorgeschoben werden sollte, welchen Ort der linke Flügel der Armee des Prinzen Friedrich Karl am 1. Juli zu erreichen gedachte.

Der Tag verlief in vollständiger Ruhe. Es wurde uns mitunter geradezu unheimlich, als Stunde auf Stunde dahinrann, ohne daß wir Geschützseuer hörten, das zu vernehmen wir seit dem 27. Juni gewöhnt waren; man bekam dadurch das Gefühl, als ob etwas Außergewöhnliches in der Luft läge. abends ausgegeben, also zu einer Zeit, als Blumenthal Gitschin bereits längst verlaffen hatte.

Gleichzeitig hatte ber Prinz Friedrich Karl sich infolge seines Entschlusses auch an Se. Königl. Hoheit den Kronprinzen in dem vom Leutnant v. Normann überbrachten Brief gewandt:

"Durch Se. Majestät ben König ist mir Kenntniß geworden von dem Ew. Königl. Hoheit für morgen (3. Juli) ertheilten Auftrage einer Rekognoßzirung gegen die Aupa und Metau. Nachstem indessen eine am heutigen Tage dießseits unternommene Rekognoßzirung und die bezüglichen Meldungen der Borpostentruppen ergeben haben, daß bei Sadowa und Lipa an der Straße von Horitz auf Königgräß sehr bedeutende seindliche Kräfte vereinigt sind, welche ihre Avantgarde dis Dub vorgeschoben haben, liegt es in meiner Absicht, morgen, den 3. Juli, den Feind anzugreisen und denselben in Gemäßheit des mir ertheilten Austrages gegen die Elbe zu drängen.

Da indessen auch von Josefstadt aus stärkere feindliche Truppenmassen auf das rechte Elb-User übergegangen sind, so kann ich darin nur die Absicht erblicken, daß dieselben, beim etwaigen Borgehen meinerseits auf Königgrätz gegen meinen linken Flügel operiren wollen. Eine solche Diversion würde mich zwingen, meine Kräfte zu theilen, wodurch ich also den gewünschten Zweck, Bernichtung des seindlichen Korps, nicht vollständig erreichen würde.

Ew. Königl. Hoheit bitte ich beshalb, morgen, den 3. Juli, mit dem Gardeforps oder mehr über Königinhof zur Sicherung meines linken Flügels in der Direktion auf Josefstadt auf dem rechten Ufer vorgehen zu wollen. Ich spreche dieses Ersuchen um so mehr aus, als ich meinerseits auf ein rechtzeitiges Eingreifen des Korps v. Bonin der weiten Entfernung wegen nicht rechnen kann, und als ich andererseits voraussete, daß Ew. Königl. Hoheit bei der für dortseits zu unternehmenden Rekognoszirung nicht auf starke seindliche Kräfte stoßen werde. Ich füge hinzu, daß mein linker Flügel bei GroßeFerix und Cerekwitz stehen wird.

Friedrich Karl, Pring von Preußen."

Bei Sr. Königl. Hoheit dem Kronprinzen war schon, bevor er sich zur Ruhe begab, Major Graf Groeben vom Generalstabe des großen Hauptquartiers eingetroffen, der den Auftrag hatte, "der morgenden Rekognoszirung beizuwohnen". Der Kronprinz wußte zur Zeit von einer solchen noch nichts, da der zum Besehlssempfang von ihm entsandte Offizier unseres Stabes, Premierleutnant Graf Blumenthal, noch nicht mit seinem übermüdeten Pserde zurückgekehrt war. Kaum zu Bett gegangen, wurde der Kronprinz durch den nun eintressenden Leutnant v. Normann mit dem Schreiben des Prinzen Friedrich Karl aus dem Schlase gestört.

Aus dem Briefe, welchen Herr v. Normann an Oberst v. Lettow-Borbeck bei dessen Nachforschungen zu seiner Geschichte des Krieges von 1866 über diesen Moment richtete, sei hier Folgendes mitgetheilt:

..., Ließ mich sofort beim Kroprinzen melden. Dieser empfing mich im Bett liegend, las das Schreiben durch und sagte, ich möchte fast behaupten, wörtlich: »Ich werde den Prinzen Friedrich Karl nicht mit Theilen, sondern mit meiner ganzen Armee unterstützen.« Darauf befahl der Kronprinz, Blumenthal zu rusen, sagte, ich sollte auf ein Antwortschreiben warten, und entließ mich sehr gnädig. Nach langem Warten, wohl gut eine Stunde, erhielt ich das Antwortschreiben und ritt wieder ab."\*)

Dieser Ausspruch des Kronprinzen verdient um so mehr erhalten zu bleiben, als er einen Beleg dafür giebt, welches klare Verständniß der hohe Herr für die Anforderungen des großen Krieges besaß. Man muß festhalten, daß, trot des Bunsches, die Elbe zu übersichreiten, er den Besehl hatte, mit der Armee an derselben zu versbleiben. Nun erfährt der Kronprinz durch jenen Brief sowie durch

<sup>\*)</sup> Ich entnehme diese Zeilen sowie den weiterhin folgenden Brief Blumensthals an den Prinzen Friedrich Karl dem Werke "Geschichte des Krieges von 1866 in Deutschland." Bon Oskar v. Lettowe Borbeck, Oberst a. D. Zweiter Band. Berlin, Ernst Siegfried Mittler & Sohn, Königl. Hofbuchhandlung. 1899 — ein Werk, welches durch eingehende Forschung, klare Darlegung aller einschlagenden Momente und scharfe Beurtheilung hervorragt.

bie Sendung bes Grafen Groeben, daß die oberfte Beeresleitung für ihn jest weiter befohlen habe, am folgenden Tage Retognos= girungen gegen die Aupa und Metau zu unternehmen, ein Befehl, ben er aber noch nicht erhalten hat, für beffen Ausgabe aber auch ipricht, daß zur Beiwohnung berfelben Graf Groeben bereits aus bem großen Hauptquartier eingetroffen ift. Jest wird ihm weiter mitgetheilt, daß sich vor der Front des Prinzen Friedrich Rarl fehr bebeutende Rrafte des Gegners befinden und daß der Bring jum Angriff berfelben vorgeben wird, zu welchem er in Ausführung seiner Absichten um Unterstützung durch das Gardekorps ("ober mehr") bittet. Da fagt sich der Kronpring, daß es hier zu einer größeren Entscheidung kommen kann, zu beren siegreicher Durchführung bem Prinzen Friedrich Rarl das Eingreifen weiterer Rräfte erforberlich erscheint; es steht ihm auch in bemselben Augenblick ber Sat vor Augen: Auf dem Schlachtfelde fann man nicht ftark genug erscheinen, - und sofort ift sein Entschluß gefaßt und die Antwort gegeben, bağ er die Erfte Armee mit allen seinen Streitfräften unterftüten werde.

Und bennoch sollte und konnte bem in diesem Augenblick gefaßten richtigen Entschlusse zunächst noch keine Folge gegeben werben.

Nach General v. Blumenthal wurde geschickt, damit der Generalstabschef hiervon Kenntniß erhielt und das weiter Erforderliche in die Wege leite. Aber der General befand sich zur Zeit noch unterwegs, doch ersolgte unser Eintressen wohl bald nachher, woraus er sich zu Sr. Königl. Hoheit begab, während ich unser Bureau auspuchte. Dasselbe befand sich im ersten Stock eines größeren Gebäudes. Als ich die Treppe hinausging, stieß ich auf Leutnant v. Normann, der, aus einer der obersten Stusen sitzend und sich hier von seinem forcirten Ritt ausruhend, die Absertigung erwartete. Ich nahm ihn mit in das Bureau hinein.

Für General v. Blumenthal lag aber infolge seiner Unterredungen in Gitschin und in Bezug auf den mitgebrachten Befehl der oberen Heeresleitung die Sache anders, als sie der Kronprinz in diesem Augenblick ansehen mußte. Daß auch der Generalstabschef des Kronprinzen am liebsten sosort der Absicht beigestimmt hätte,
mit sämmtlichen Kräften auf das rechte User zu gehen, liegt nach
allem bereits Mitgetheilten auf der Hand, um so mehr, als er
gerade diesen Gedanken soeben in Gitschin persönlich vertreten hatte. Aber dort hatte er auch persönlich die ausdrückliche Weisung
erhalten, daß unsere Armee noch nicht auf das rechte Elb-Ufer gehen
sollte (mit Ausnahme des I. Korps), sondern das dieselbe diesenigen
Rekognoszirungen auszusühren hätte, auf Grund deren die oberste
Heeresleitung dann die weiteren Entschlüsse fassen wollte.

Hatte sich nun Wesentliches zugetragen, was gestattete, von dem Besehl des großen Hauptquartiers für den 3. Juli selbständig abzuweichen? Diese Frage muß entschieden vom Gesichtspunkte des Generals v. Blumenthal aus mit Nein beantwortet werden. Judem Besehl Sr. Majestät war in Bezug auf die Erste Armee gesagt: "Größere Streitkräfte des Feindes, welche diese noch vor sich fände, sollten sosort mit möglichster Ueberlegenheit angegriffen werden." Nun schien dieser vorhergesehene Fall einzutreten, aber ebenso war es auch vorgesehen, daß, gleichviel, ob dies geschähe oder nicht, die Zweite Armee sur den 3. Juli eine besondere Aufgabe durchzussühren hatte: die Resognoszirungen und das Berbleiben an der Elbe.

Ein Abweichen von den Besehlen des großen Hauptquartiers im Sinne des vom Prinzen Friedrich Karl gestellten Antrages wäre daher ein völliges Durchkreuzen der Absichten der obersten Heeressleitung gewesen — Absichten, welche der Kronprinz jest erst durch Blumenthal in ihrem ganzen Umfange ersuhr, sowie er auch jest erst den am Nachmittag gegebenen Besehl Sr. Majestät des Königs für den 3. Juli erhielt. Die Absicht einer Unterstützung, welche der Kronprinz seinem prinzlichen Better mit freudigen Herzen hatte bringen wollen, konnte von ihm unter den obwaltenden Umsständen mithin nicht aufrecht erhalten werden.

Es war bereits 3 Uhr morgens geworden, als General v. Blumensthal dazu gelangte, im Auftrage des Kronprinzen die Antwort zu

schreiben, welche Leutnant v. Normann an Prinz Friedrich Karl zurückbringen sollte.

Der Brief lautete:

"Im Auftrage Sr. Königl. Hoheit des Oberbesehlshabers der Zweiten Armee theile ich hierdurch mit, daß heute früh von dem VI. Korps eine Rekognoszirung gegen Josefstadt auf dem linken Elbellser unternommen werden wird, wodurch hoffentlich ein Theil der seindlichen Kräfte von der Ersten Armee abgezogen wird. Das 1. Armeekorps wird, gesolgt von der Reservekavallerie, in der durch die Disposition Sr. Majestät angeordneten Weise über Miletin und Bürglit vorgehen und event. zur Unterstützung Ew. Königl. Hoheit bereit sein. Ueber das Gardes oder V. Korps kann diessseits nicht mehr dispositiv werden, da sie nach der genannten Disposition in ihren Stellungen verbleiben sollten und auch zur Unterstützung des vielleicht sehr exponirten VI. Korps durchaus nothwendig sind.

Königinhof, den 3. Juli 1866. gez. v. Blumenthal."
3 Uhr morgens.

Wie bereits bemerkt, hatte Se. Königl. Hoheit der Aronprinz am Nachmittage des 2. Juli das Borgehen des VI. Korps auf dem rechten Ufer befohlen, wovon jedoch General v. Blumenthal in der Zeit, welche zwischen seinem Eintreffen in Königinhof und dem Niederschreiben obiger Zeilen verfloß, noch keine Kenntniß erhalten hatte. Er schrieb daher von einem Borgehen auf dem linken Ufer, wie solches dem Besehl des großen Hauptquartiers für den 3. Juli entsprach und daher noch anzuordnen gewesen wäre.

Bon Interesse wäre es, hierbei auf zwei Punkte einzugehen, was jedoch für den vorliegenden Zweck zu weit führen würde, um so mehr, als sie in das Gebiet von Muthmaßungen und Komsbinationen hineinreichen; sie mögen daher hier nur angedeutet sein.

Zunächst ift es die Frage, ob nicht doch vielleicht die ursprüngsliche Absicht bes Kronprinzen, die gesammten Kräfte schon jest über die Elbe zu führen, zur Ausführung gelangt sein würde, wenn in dem Schreiben des Prinzen Friedrich Karl das Ergebniß der Refognos-

zirungen in seinen Einzelheiten mitgetheilt worden wäre. So ist nur gesagt, daß sehr bedeutende seindliche Kräfte an der Straße Hority—Königgrät mit der Avantgarde bei Dub sestgestellt und stärkere Kräfte bei Josefstadt auf das rechte User übergegangen wären. Letztere Abtheilungen sielen so wie so in den Bereich der Birkungsssphäre der Zweiten Armee, da deren Avantgarden bereits sich auf dem rechten User besanden; was aber die erstere Nachricht in der Form, wie sie gegeben, betrifft, so war aus ihr doch nur zu schließen, daß, da hier von einer einzigen Straße die Rede ist, sich auf oder an derselben nur ein, höchstens zwei seindliche Korps besänden.

Sanz anders mußte sich die Auffassung bei uns in Königinhof— und zwar um Bieles richtiger — gestalten, wenn das Schreiben mittheilte, was thatsächlich die Resognoszirungen ergeben hatten: starke Besetzung von Benatek, 3. österreichisches Korps bei Dub und Sadowa, 10. Korps bei Langenhof, weiter rückwärts 1. Korps und die Sachsen bei Problus. Dann wußte man, in Berbindung mit dem angeführten Borgehen von Massen über Josesstadt, bei uns genau, daß es sich nicht um ein oder zwei Korps handele, die an einer Straße echelonirt standen, sondern um eine Entwickelung in der Breite, mithin den stattgesundenen Ausmarsch eines großes Theiles der seindslichen Gesammtkräfte, wodurch wohl der Schluß gerechtsertigt war, daß auch die anderen Korps des Gegners sich in der Nähe besinden müßten, dies um so mehr, als man doch in der Jdee besangen war, daß die Oesterreicher bereits weiter zurückgegangen seien, und ihr jetziges Wiedererscheinen als eine Ofsensive gedeutet wurde.

Die zweite Frage, die hiermit in Berbindung steht und die ebenfalls nur spekulativer Natur ist, würde sich darauf beziehen, welchen Einfluß die Durchführung der ersten Absicht des Kronprinzen auf den Berlauf der Schlacht von Königgrätz hätte haben können. Burde nämlich der Besehl bei uns, welcher späterhin die Truppen auf das Schlachtseld führte, schon um 3 Uhr morgens gegeben, so griffen wir voraussichtlich ein bis zwei Stunden früher in den Kanupf ein.

Jedenfalls wäre die Erste Armee hierdurch wohl beträchtlich entlastet worden, namentlich auf ihrem linken Flügel, wobei der Kampf für die gesammte Zweite Armee allerdings einen viel schwereren Charakter annehmen konnte. Möglicherweise hätte auch ein derartiges früheres Eingreisen den österreichischen rechten Flügel in eine noch verhängniss vollere Lage gebracht, als sie sich schon thatsächlich herausstellte. Schwerlich wäre jedoch die überraschende Wegnahme von Chlum, dem Schlüsselpunkte der seindlichen Stellung, so gelungen, wie dies in Wirklichkeit erfolgte.

Rehren wir zu jenen Stunden in Königinhof zuruck.

General v. Blumenthal hatte nach Aushändigung des Schreibens an Leutnant v. Normann ein weiteres Schreiben an das I. Armeesforps aufgesetzt und abgesandt, als um 4 Uhr morgens der Flügeladjutant Sr. Majestät des Königs, Oberstleutnant Graf Finckenstein, mit einem neuen Besehl, welcher der auf Grund der Erkundungen bei der Ersten Armee sestgestellten Lage entsprach, von Gitschin her bei uns eintras:

Diefer Befehl hatte folgenden Wortlaut:

"Den bei der Ersten Armee eingegangenen Nachrichten zusolge ist der Feind in der Stärke von etwa drei Korps, welche jedoch noch weiter verstärkt werden können, bis über den Abschnitt der Bistritz bei Sadowa vorgegangen, und ist dort ein Rencontre mit der Ersten Armee morgen in aller Frühe zu erwarten."

(Folgen Mittheilungen über den Stand der Ersten Armee am 3. Juli morgens.)

"Ew. Königl. Hoheit wollen sogleich die nöthigen Anordnungen treffen, um mit allen Kräften zur Unterstützung der Ersten Armee gegen die rechte Flanke des voraussichtlichen seindlichen Anmarsches vorrücken zu können, und dabei sobald als möglich eingreifen. Die heute Nachmittag unter anderen Verhältnissen gegebenen dieszieitigen Anordnungen sind nun nicht mehr maßgebend.

Hauptquartier Gitschin, 2. Juli.

v. Moltke."

11 Uhr abends.

Gleichzeitig hatte Graf Finckenstein, auf seinem Ritt den Bereich des I. Armeekorps berührend, dort eine unmittelbare Benachrichtigung dem Generalkommando desselben zugehen lassen, in welchem General v. Bonin auf den voraussichtlichen Zusammenstoß bei Sadowa hingewiesen und ihm aufgetragen wurde: "sein Korps zu versammeln, um völlig bereit zu stehen, wenn die Besehle Sr. Königl. Hoheit des Kronprinzen anlangen, event. aber nach Umständen selbständig einzugreisen".\*)

Der Offizier unseres Stabes, welcher das vom General v. Blumenthal kurz vorher für das I. Korps entworfene Schreiben dort abgeben sollte, war hierbei auf den Grafen Finckenstein gestoßen. Nach der Mittheilung desselben, daß dieser soeben bei den Borposten einen Allerhöchsten Befehl zur Uebermittelung an das Generalstommando abzegeben habe, hatte der Offizier in sehr richtiger Erwägung, daß durch seine später beim Generalkommando eingehende Benachrichtigung, welche von einer anderen Boraussetzung bedingt worden war, leicht Berwirrung entstehen könnte, seinen Weg nicht weiter fortgesetzt, sondern war, ohne den Besehl abzugeben, wieder nach Königinhof zurückgekehrt.

Inzwischen waren die Befehle, welche auf der gänzlich versänderten Grundlage für unsere Korps erfolgen mußten, entworfen und etwa um 5 Uhr geschrieben worden.

Diesen gemäß hatte sich das I. Armeekorps nit der Kavalleries Division auf Groß-Trotin und Groß-Bürglitz, das Gardekorps nach Jeritscheck und Lhota, das VI. Korps unter Beobachtung von Josefsstadt nach Welchow zu dirigiren, während das V. Armeekorps als Reserve auf Choteborek in Marsch gesetzt wurde.

Seitens unseres Oberkommandos wurde um 6 Uhr morgens Hauptmann v. Hahnke abgesandt, um Sr. Majestät zu melden, "daß der Kronprinz mit seiner Armee zur Unterstützung der Ersten

<sup>\*)</sup> Graf Findenstein fiel als Kommandeur ber 2. Garbe-Dragoner 1870 bei Bionville.

Urmee im Begriff sei abzumarschiren". Ferner ritt Major v. d. Burg ctwas später zur Ersten Armee, um über die Lage derselben durch cigene Wahrnehmung zu berichten.

So fand der Morgen des 3. Juli auch die Zweite Armee mit allen Kräften im Marsche zu einem Kampfe, der von welthistorischer Bedeutung werden sollte. Alle die schwierigen Momente, welche durch Unkenntniß über den Berbleib des Gegners hervorgerusen waren und welche sich bei den Entsernungen der Armeen durch lleberholen von Beisungen auf veränderter Grundlage, so daß später ertheilte Besehle früher eingingen als vorher erlassene, noch vermehrten, waren schließlich durch die allseitige Einsicht in die Lage und in die Ziele der obersten Heeresleitung, sowie durch ein an und für sich korrektes Funktioniren des Besehlsmechanismus derartig überwunden worden, daß das Jusanmenwirken der gesammten Kräfte aller unserer Armeen gesichert wurde.

Unser Oberkommandirender wie sein Generalstabschef sahen ihren lebhaften Wunsch, die Elbe überschreiten zu dürsen, jetzt erfüllt, und die Bewegungen des Gegners hatten es dahin gebracht, daß dieser Uebergang unter Verhältnissen stattsand, welche alle Aussichten für einen siegreichen Erfolg in sich bargen.

In dieser Ueberzeugung und voller Spannung, ob der Gegner auch wirklich in den Kampf mit der Ersten Armee treten würde, begann unser Ritt, der uns auf das Schlachtfeld von Königgrät führte.

## III. Die Schlacht von Königgräh am 3. Juli.

Als die Abtheilungen des Gardeforps, welche in und um Königgrätz lagen, den Marsch antraten, brach auch Se. Königl. Hoheit der Kronprinz mit seinem Stabe auf; es mochte etwa 8 Uhr gewesen sein, so daß zum Ausruhen für den hohen Herrn sehr wenig Zeit verblieben war, noch weniger für General v. Blumensthal. Nachdem der Kronprinz einen Theil der Garde hatte vor sich vorbeimarschiren lassen, eilte er in beschleunigter Gangart vorwärts, um an die Spike der Marschstolonne zu gelangen, über die Elb-Brücke und dann die große Straße entlang, welche jenseits derselben den ziemlich steilen Thalhang des rechten Ufers hinauf zu den Höhen von Daubrawits führt.

Die Infanterie — solange die große Straße benutzt werden fonnte, in Sektionskolonnen bicht aufgeschloffen - mußte fich, als fie später von dieser in Rebenwege abzubiegen genöthigt war, in Reihen setzen, und sehr bald machten sich die Schwierigkeiten geltend, welche die Ungunft des Wetters und die Beschaffenheit des Bodens hervorriefen. Der falte Regen, der fast ununterbrochen die Nacht hindurch niedergeströmt war, hielt im Laufe des ganzen Vormittags an und erschwerte ben Marsch bes einzelnen Mannes an und für fich, trug aber namentlich auch dazu bei, den Boden in einer Art und Weise aufzuweichen, daß die Truppen auf dem ununterbrochen bergauf und bergab führenden Wege nur mit großer Unstrengung weiter zu gelangen vermochten. Alle Bemühungen, Die Abtheilungen dicht aufgeschlossen zu erhalten, konnten es nicht abwenden, daß die Rolonnen sich lockerten und die Länge derselben sich immer mehr vergrößerte. Die Abstände zwischen den einzelnen Abtheilungen des Korps mußten sich dabei um so mehr erweitern. als General v. Alvensleben sich mit der Avantgarde der 1. Garde-Division, infolge einer bringenden Aufforderung des Generals v. Fransecky (von der Ersten Armee) bereits frühzeitig in Marsch gesetzt hatte, wodurch ein großer Zwischenraum zwischen ihm und dem Gros unvermeidbar wurde. Auch war späterhin die Reserve-Artillerie bei Königinhof zwischen beide Divisionen eingeschoben worden, so daß, als fie nach einiger Zeit in beschleunigter Bangart vorging, auch hier eine größere Lücke entstand.

Beim Hinaufreiten auf den Thalrand begrüßte der Kronprinz die Truppen, bei welchen er vorbeiritt, mit ermunternden Worten und sprach noch mit einigen höheren Offizieren über die Lage. Se. Königl. Hoheit war, wie wir Alle, im höchsten Grade gespannt, ob es zu einer Schlacht kommen würde oder nicht; persönlich hielt er eine solche — in Anbetracht, daß sich die Oesterreicher dann mit der Elbe im Rücken schlagen müßten und seine Armee dabei in der Flanke hatten — für wenig wahrscheinlich. Oben auf den Höhen angelangt, verhinderten die Regenschauer in ihrer Dichtigkeit jede Fernsicht; Alles erschien grau in grau gefärbt, nirgends war zu-nächst von einem Gesecht etwas zu sehen; einzelne Kanonenschüsse glaubte man jedoch zu hören. Erst als wir uns Daubrawig näherten, sahen wir halb rechts vor uns in weiter Ferne stoßweise Rauchwolken sich erheben und aus ihnen kurze Blitze zucken, ein Zeichen, daß dort Abtheilungen der Ersten Armee thatsächlich im Gesecht standen.

Bald nachdem wir Daubrawit paffirt hatten, schlängelte fich ber Weg in einem großen Halbbogen; wenn man guerfeldein ritt, ließ sich ein beträchtliches Stud besselben abschneiben. wir wegen des Marsches der Truppen auf dem schmalen Wege doch meist neben demselben im tiefen, aufgeweichten Lehmboden uns vorbewegten, mählte der Kronpring die fürzere Linie; andere Stäbe schlugen dieselbe Richtung ein. Hierbei ging es aber sehr steil auf und ab, so daß fich ein Jeber seinen eigenen Weg suchen mußte. Es währte nicht lange, als zwischen uns einige herrenlos gewordene Reitpferde sowie losgeriffene Handpferde umberirrten; auch bemerkte man hier und dort auf dem glitschigen Boden einige Reiter fich umberwälzen. Indeg fand sich der Stab doch schließlich, ohne Unfall immer wieber zusammen, und furze Zeit barauf erreichten wir die Höhe von Choteboret, welche uns nach der Karte als ein geeigneter Uebersichtspunkt erschienen war und sich thatfächlich als ein solcher erwies. — Auf derselben verblieben wir von 11 Uhr 15 Minuten bis etwa 1 1/2 Uhr.

Schon seit dem Augenblick, als wir Daubrawit überschritten hatten, wurden weithin nach halb rechts bereits mehrere im Feuer

befindliche Batterien deutlich sichtbar; auch erblickte man an zwei Stellen mächtige aufsteigende Rauchwolken, welche von brennenden Gehöften herrührten; es wurde nun doch wahrscheinlich, daß der Kaunpf bei der Armee des Prinzen Friedrich Karl einen größeren Umfang angenommen hatte. Man gewann hierbei sogar den Einsdruck, als ob bei Benatek das Gesecht rückwärts ginge, da bei unserem weiteren Borschreiten nach und nach immer mehr seuernde Batterien aus dem Nebel auftauchten, diese aber, bei der zu unserem Standpunkt schrägen Richtung ihrer Aufstellungslinie, rückwärts der zuerst bemerkten Batterien sichtbar wurden. Da der Wind abseits stand, ließ sich die Heftigkeit der Kanonade nicht beurtheilen; auch konnte man nicht übersehen, ob die gesammte Erste und Elb-Armee sich bereits im Gesecht befanden.

Bor den Höhen von Choteborek lagert sich eine fast 1/2 Meile breite Mulde quer vor, in welcher niedrige Erhebungen und Biefenstreifen wechselten. Durch dieselben hin schlängelt sich die Trotina, ein kleines Flüßchen, das jedoch, wie es sich nachher herausstellte, ber Bewegung in breiter Front mancherlei Schwierigkeiten bereitete und namentlich durch seine theilweise sumpfigen Ufer das Borgeben meist auf wenige llebergänge beschränkte. In diefer Niederung waren verschiedene Dörfer bemerkbar. Die schnell Orientirung nach der Karte ergab, daß die westlich von uns deutlich hervortretende Ortschaft Bürglit sein mußte, wohin das I. Armeeforps feinen Marich zu richten hatte; halb rechts, also mehr sudwestlich, lag Fericec, dahinter Zizelowes, während von dem noch etwas entfernteren Wrchowin nur einige Dacher und Baumgruppen bemerkbar waren; in dieser Richtung konnte bereits das Borgehen der Avantgarde der 1. Garde-Division in zwei Kolonnen zwischen Jericec und Bizelowes erkannt werden. Dicht neben unserem Standpunkt mar eben das Gros diefer Division im Berabsteigen Bu unseren Füßen lag L'hota, darüber hinaus Luzan und mehr halb links weiterhin, nur undeutlich erkennbar, Racicz. Nach Often senkte sich die Mulde zu der Niederung der Elbe, ohne daß man dort jedoch Einzelheiten des Geländes bei dem durch die Regenwolken sich bald mehr, bald weniger dicht über dasselbe lagernden Schleier zu unterscheiden vermochte. Es währte einige Zeit, bevor man die hier vorrückenden Kolonnen des VI. Armeeskorps bemerkte.

Abgeschlossen wurde vor uns das Bild durch den Höhenzug von Horenowes, welcher, sich parallel mit den Höhen, auf denen wir uns befanden, vorlagernd, den jenseitigen Rand der Mulde bildete und über seine Kanmulinic hinaus jede Fernsicht verhinderte. Während er sich nach Osten hin zur Elbe allmählich verslachte, schien sein westlicher Abfall nach dem Thale der Bistritz zu, auf welchem das Dorf Horenowes lag, sich ziemlich steil herabzusenken. Hier war die Stelle, wo man an dem vom Thalgrunde ansteigenden Walde und in weiterer Ferne im Grunde selbst einen wenn auch nur kleinen Theil der Gesechtslinien der Desterreicher sowie unserer Ersten Armee durch den aussteigenden Pulverdamps und die Richtung des aufblitzenden Feuers der Geschütze deutlich erkennen konnte. Aus dem dort besindlichen Dorse Benatet erhoben sich starke Rauch-wolken brennender Gehöfte.

Diefer vor uns liegende Höhenzug, auf den hin die Marfchrichtung der einzelnen Korps unserer Armee lief, machte in der trüben Beleuchtung den Gindruck eines festungsähnlichen Balles. Auf seiner höchsten Erhebung markirte sich ein Baum, welcher einen außergewöhnlichen Umfang zu haben schien. Thatsächlich waren es, wie sich später ergab, zwei Linden und ein mächtiges Rruzifix, die wir in ihre Einzelgestalten durch unsere Fernrohre bei dem niederfallenden Regen nicht aufzulösen vermochten. Diese Gruppe — als ein Baum bezeichnet — wurde jett der Garde, wie demnächst auch den anderen Heerestheilen von Gr. Königl. Hoheit dem Kronpringen als Richtungspunkt gegeben. Reben biefen Linden zeigte sich eine feindliche Batterie, welche gegen uns abgeprott stand; bei ihr schien sich eine kleinere Infanterieabtheilung zu befinden.

Seit wir auf der Höhe von Choteborek angelangt waren, wurde der zu uns herüberschallende Kanonendonner und auch das Gewehrseuer in unablässiger Folge in immer stärkerem Umfange vernehmbar, so daß alle Zweisel, ob es sich nur um einen vereinzelten Zusammenstoß oder etwa ein Arrièregarden-Gesecht handeln könnte, zersielen — die Ueberzeugung, daß dort eine große Schlacht entbrannt war, drängte sich unwillkürlich einem Jeden auf. Ueberdies gingen weitere Meldungen ein, daß der linke Flügel der Ersten Armee (Division Fransech) bei Benatek und Masloved in schwerem Kampse gegen große Ueberlegenheit stände und bei der Garde bereits dringend um Unterstützung gebeten hätte.

Im höchsten Grade eigenthumlich erschien es uns daher, daß wir vor unserer Front nur jene eine Batterie bei den Linden von Horenowes erblickten, die einzige Magregel bes Gegners, welche er gegen unfere Armce getroffen zu haben schien! Und doch hatte sich die Rähe der Schlesischen Armee durch die Kämpfe vom 27., 28. und 29. Juni für die Desterreicher so empfindlich bemerkbar Sicher war, daß Prinz Friedrich Rarl mit starken gemacht! Kräften des Keindes in heftigem Kampfe ftand, aber ebenso bestimmt ließ sich jetzt auch übersehen, daß das Borrücken des Kronprinzen mit seiner Armee in die Flanke des gegen die Erste Urmee kampfenden Jeindes führen mußte. Bereits hier bei Choteborek tam die Aehnlichkeit der Lage, in welcher sich unsere Zweite Armee mit dem Eingreifen der preußischen Korps in die Schlacht von Belle-Alliance befand, zur Sprache. Run konnte aber den Desterreichern kaum der Vormarsch unserer vier Armeekorps über die Elbe, in deffen Durchführung wir jett begriffen waren, verborgen geblieben sein; bei ihrer zahlreichen und vortrefflichen Ravallerie, bei ber Nothwendigkeit, sich in ihrer rechten Flanke über die Bewegungen unserer Massen stets in Kenntniß zu erhalten, da dieselben ihnen große Gefahren zu bereiten vermochten, war dies nicht anzunehmen. Bir mußten erwarten, in der überaus ftarken Stellung auf dem Höhenzuge von Horenomes wenigstens ein bis zwei Armeeforps gegen uns entwickelt zu finden, welche dann auch weiterhin bis zur Elbe das Gelände zu vertheidigen hatten — statt dessen sahen wir bis jetzt nur die eine Batterie. Jedenfalls gewannen wir hier bereits die Ueberzeugung, daß unser Borgehen eine Ueberzraschung in sich schloß, und General v. Blumenthal wandte sich zum Kronprinzen und sagte: "Das ist die Entscheidungsschlacht."

Nun waren wir aber schließlich boch bem Feinde so nahe gestommen, daß er unter allen Umständen von uns Kenntniß gewinnen mußte. Wir sagten uns, daß berselbe wohl noch Zeit hätte, jene uns gegenüber liegenden Höhen stark zu besetzen, und daß dann die gewaltige Stellung sehr schwer zu nehmen sein würde; es kam also darauf an, alle Kräfte so zu disponiren, daß sie ersorderlichenfalls bei dem Kampf um den Höhenzug von Horenowes eingesetzt werden konnten.

Bu diesem Behuse hatten wir unter unseren Augen das Gardestorps im Vorrücken; allerdings waren die Zwischenräume zwischen der Avantgarde der 1. Gardes Infanteries Division und dem Grosderselben, sowie zwischen letzterem und der 2. Gardes Infanteries Division, in welche sich die Reserveartillerie eingeschachtelt hatte, wie bereits angeführt, ziemlich beträchtliche, so daß die volle Entwicklung des Korps geraume Zeit in Anspruch nehmen mußte. Aber diese Zeit konnte bei einem Angrisse durch das vorbereitende Artillerieseuer zweckentsprechend ausgefüllt werden, und schon sahen wir von Weitem die Reserveartillerie der Garde aus der Marschstolonne des Korps sich loslösen und über die Hänge hinweg in so beschleunigter Gangart, als es der tiese Boden nur gestattete, rechtsneben der Infanterie im Vorgehen und im Begriff, dieser vorauszueilen.

Auch links vorwärts erblickten wir jetzt vormarschirende Batterien; sie nußten dem VI. Korps angehören; ein hingeschickter Offizier brachte bald die Bestätigung, daß das gesammte Korps sich dort im Anmarsch befände. Es kam hier zu statten, daß nach der ersten Anordnung des Kronprinzen vom vorigen Nachmittage

General v. Mutius (VI. Korps) bereits mit dem Ueberschreiten der Elbe behufs Rekognoszirung von Josefstadt beauftragt worden war und daher sich schon im Aufbruch befand, als die letzten Besehle eingingen, welche bei veränderter Auffassung der Sachlage alle Truppen zum Vorgehen auf das rechte Elb-User beorderten.

Bu diefer Zeit traf auch Major v. d. Burg vom Generalstabe des Oberkommandos, welcher am frühen Morgen aus Königinhof zur Ersten Armec entsandt worden mar, wieder bei uns ein. berichtete von dem heldenmüthigen Kampfe der 7. Division im Walde von Masloved, die sich im schweren Ringen mit einer vielfachen Ueberlegenheit bes Gegners verblute und bringend ber Unterftützung bedürfe – - aber auch, daß er den General v. Alvensleben mit der Avantgarde der 1. Garde=Infanterie=Division bereits im Bor= gehen auf Masloved getroffen habe, was wohl wefentlich zur Erleichterung der tapferen Magdeburgischen Division würde. Auch auf den General v. Mutius war er gestoßen und hatte ihn, über die Gefechtslage bei der Ersten Armee berichtend, zur möglichst schleunigen Unterstützung aufgefordert. Sehr wichtig war ferner, daß Burg bei seinem Ritt auch das vorgehende I. Armeeforps bemerkt hatte, auf beffen Eintreffen man etwa gegen 2 Uhr nunmehr rechnen konnte; die Ravallerie-Division befand sich hinter diesem Korps, aufgehalten durch die Marschfolonnen desselben.

Das Eintreffen des I. Korps hätte wohl früher erfolgen können. Wir crinnern uns, daß durch die Sendung des Oberstleutnants Grasen Finckenstein aus dem Hauptquartier dasselbe gegen Morgen am ersten von allen unseren Korps benachrichtigt worden war, sowie, daß es hierbei unmittelbar durch ein Schreiben des Generals v. Moltke Kenntniß von der allgemeinen Lage erhalten hatte, und die Weisung, auch eventuell ohne Befehl des Kronprinzen selbständig zu versahren. Wohl hatte man den Kanonendonner beim I. Korps vernommen; während jedoch bei dessen Avantgarde darüber kein Zweisel vorgewaltet, daß derselbe den Beginn eines Kampses bezeichnete, hatte man im Stabe des Generalsonmandos diesen nur

für das Rollen eines fernen Gewitters gehalten, und erft das Eintreffen des Armeebefehls des Kronprinzen veranlagte den General v. Bonin zum Aufbruch mit seinem Korps. So kam es, daß bei bem überdies weiten Anmarsch besselben geraume Zeit verging, bis wir seine vordersten Abtheilungen bei Bürglit entdeckten. Auch wenig erfreulich war es, daß es der Ravallerie-Division nicht gelungen war, sich vor die Marschkolonne des 1. Korps zu setzen; sie hätte durch ihr frühzeitiges Eintreffen in der Nähe des linken Klügels der Ersten Armee den dort schwer tämpfenden Truppen jedenfalls eine Unterstützung, wenngleich zunächst nur eine moralische, zu bieten vermocht, aber auch wesentlich dazu beitragen können, uns über die Berhältnisse vor unserer Front eine sehr wünschenswerthe Klarheit zu verschaffen. Allerdings hatte unser Armeebefehl sie angewiesen, bem I. Korps zu folgen, und es war, wie sich später herausstellte, der Versuch des Generalleutnauts v. Hartmann, mit der Division bei den Marschkolonnen des I. Korps vorbeizukommen, gescheitert.

Da nach weiteren Meldungen das V. Armeekorps, welches die allgemeine Referve unferer Armee bilden follte und deshalb nach Chotoborek dirigirt worden war, sich bereits unserem Standpunkt näherte, konnten wir mit voller Rube ber weiteren Entwickelung der Dinge entgegensehen. Die gesammten Kräfte ber Zweiten Armec befanden sich in der Borwärtsbewegung, und zwar berartig, daß die obere Leitung sie in der Hand hatte. Se. Königl. Hoheit der Kronprinz erkannte vollständig die allgemeine Lage und sprach sich verschiedentlich über bieselbe dahin aus: Wenn auch Friedrich Karl zurückgeworfen werden sollte, so wurde der Gegner wohl fast seine ganze Kraft bazu aufbieten müffen. Defto geringer aber würde ber Widerstand sein, den er uns zu leisten vermöchte, und da unser Borgehen sich gegen Klanke und Rücken der die Erste und Elb-Armee bekämpfenden öfterreichischen Streitfräfte richtete, wurden lettere nicht mehr in ber Lage sein, eine zweite Schlacht am heutigen Tage mit Erfolg zu schlagen. Es käme nur darauf an, unsere Kräfte sobald als möglich zur Wirksamkeit zu bringen, um den Bringen Friedrich Karl schleunigst zu entlasten und alle Truppen, welche die Desterreicher uns noch entgegenzuwersen vermochten, so schnell wic möglich zum Abzuge zu zwingen. Daher wurden auch alle Korps im Bormarsch belassen, und da der mächtig hervortretende Wall der Höhe von Horenowes als die gebotene Stellung des Gegners, soweit sie sich gegen uns wandte, erschien, wurden die Linden auf derselben zum gemeinschaftlichen Richtungspunkt gegeben.

Diese Gesichtspunkte hob der Aronprinz auch persönlich dem kommandirenden General des Gardesorps, Prinzen August von Württemberg, gegenüber, welcher mit seinem Stade hier eintraf und kurze Zeit bei uns verweilte, hervor. In ähnlicher Weise sprach sich Se. Königl. Hoheit auch zum Prinzen Kraft v. Hohenslohe ans, der herbeikam, das Borgehen der Reserveartillerie des Gardesorps zu melden. Der Wortlaut seiner Aeußerungen, die ich mit anhörte, ist mir nicht mehr erinnerlich, doch ist derselbe anderweitig sestgelegt, und ich sühre ihn an, um hierdurch zu erweisen, wie klar und richtig unser erlauchter Führer die Lage übersah:\*)

"Pring Hohenlohe sagte: "Es scheint nicht gut bei der Ersten Urmee zu stehen."

"Gewiß," entgegnete der Kronprinz, "meinem Better Friedrich Karl geht es schlecht. Ich habe Meldung, er bedarf dringender Hülfe. Es giebt nur zwei Wege: entweder ich marschire zu ihm hin, der Weg ist aber zu weit, und ich komme zu spät; oder ich marschire geradeans und greise Flanke und Rücken des Feindes an. Sehen Sie diesen großen Baum" (auf der Höhe von Horenowes), "der ist der rechte Flügel der Oesterreicher, den lassen Sie rechts. Schießen Sie bald recht tüchtig, damit Prinz Friedrich Karl hört, daß ich da bin."

Bevor Hohenlohe fortritt, gab ich dem mir befreundeten Prinzen noch einige nähere Notizen über die Sachlage; in sehr draftischer

<sup>\*)</sup> Die königlich preußische Garbeartillerie. Bon Major Beutner. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, Königl. Hofbuchhandlung. 1894.

Weise äußerte er babei, daß ihm die Oesterreicher keine Sorge machten, wohl aber der aufgeweichte Boden, der in bedrohlicher Weise jede schnelle Bewegung hemmte. Thatsächlich hatte zur Zeit die Reserveartillerie beim Borziehen außerhalb des Weges bereits Verluste an Pferden, welche infolge der Anstrengung todt niederstürzten, bevor noch die Batterien in der Lage waren, ihr Feuer zu eröffnen.

Da wir voraussichtlich längere Zeit auf unserem Standpunkt verweilen mußten, waren wir gleich nach unserem Eintreffen auf der Höhe von den Pferden gestiegen. Wenige Schritte von uns führte ber Weg, an dieser Stelle ziemlich tief eingeschnitten, über die Bobe fort; auf ihm zogen ununterbrochen die Marschkolonnen der Garde — in Reihen — vorbei. Mehrfach trat der Kronprinz bis an diesen Hohlweg heran, befannte Offiziere begrüßend, die Mannschaften mit freundlichen Zurufen ermunternd, und meift auf die Bäume von Horenowes weisend: "Dahin müßt Ihr! Dort geht es los!" -Es war ein erhebender Anblick, die Gesichtszüge dieser Leute wie ihre ganze Haltung zu sehen. Die Bobenbeschaffenheit, das an und für sich schwierige Gelände, die Nothwendigkeit, den Marsch zu beeilen, machten denselben zu einem äußerst anstrengenden, und trot ber nafkalten Witterung waren die Mannschaften in Schweiß gebadet. Aber jedem Einzelnen sah man es an, daß ihn nur der Gedanke erfüllte, vorwärts zu kommen und an den Keind zu gelangen. Dabei war nirgends eine aufgeregte Stimmung bemerkbar, fondern überall zeigte sich eine ernfte, ganz vom Pflichtgefühl durchdrungene Haltung. Ich war an den Rand des Hohlweges getreten und hatte einige Zeit die vorbeimarschirenden Abtheilungen beobachtet, und als - wohl zu demselben Zweck - Colonel Walker sich an meiner Seite einfand, äußerte ich meine Freude über den Eindruck, welchen die Truppen machten. "Lieber Freund," fagte Walter zu mir, "wenn diese Leute zum ersten Male ins Feuer gingen, wurde ich nichts Auffallendes dabei finden; aber fie find schon einmal im Gefecht gewesen, und da muß ich allerdings fagen: zum zweiten Male habe

ich noch nie eine Truppe mit dem Ausdruck in den Tod gehen sehen." Mich freuten diese Worte sehr, denn Walker sprach stets offen seine Ansichten nach seiner sesten Ueberzeugung aus, und diese waren für uns um so werthvoller, da er in Indien und in der Krim mehr Kriegserfahrung ersangt hatte, als die Meisten von uns bis jetzt besaßen.

Mit größter Aufmerksamkeit wurde das Borgeben unserer Truppen beobachtet, welche die Mulde durchschritten; dabei richteten fich auch unsere Fernrohre halb rechts nach dem Biftrigthale sowie nach der von den Linden gefrönten Höhe vor uns. Da glaubten einige unserer Offiziere ein Abziehen der öfterreichischen Batterien zu bemerken, welche westlich von Horenowes den rechten Flügel der gegen die Erste Armee feuernden Geschützlinie bildeten. Alle Fernrohre mandten fich dorthin. Die Ansichten waren verschieden; Einige traten der Ansicht eines Abzuges bei, Andere glaubten diese Batterien noch an der bisherigen Stelle mahrzunehmen. Schlieflich bestätigte sich aber die erste Anschauung, denn gleich darauf sah man starte Artillerie-Abtheilungen öftlich Horenowes vortraben, welche, anscheinend aus jener Richtung kommend, sich nun gegen uns wandten. protte auch von ihnen eine Batterie nach der anderen neben der bei den Linden bereits stehenden ab, wobei sich trot der trüben Beleuchtung die einzelnen Geschütze auf der Höhenlinie gegen den grauen Hintergrund so weit abhoben, daß wir schließlich beren vierzig beutlich zu zählen vermochten. Gleich nach dem Eintreffen eröffneten biese Batterien ihr Jeuer, und in wenigen Augenblicken war der jenseitige Höhenrand mit dichten Dampfwolken umlagert, aus benen nur noch die Blite der einzelnen Schuffe hervorzuckten, welche den vordersten Abtheilungen der Garde und des VI. Armeekorps galten; um 11 Uhr 40 Minuten fiel von dort der erste Schuß. Frre ich nicht, so hatte die zuerst an den Linden abgeprotte vereinzelte Batterie ihr Feuer vor dem Eintreffen der anderen Batterien noch nicht eröffnet.

Von unserer Seite waren schon um  $11^{1/2}$  Uhr ein paar Batterien der Garde hart südlich Zelkowitz ins Gesecht getreten (und zwar

gegen den rechten Flügel der feindlichen Artillerie, welche westlich Horenowes gegen die 7. Division seuerte), doch konnten wir damals ihr Ziel nicht erkennen; gegen 12 Uhr suhren auch Hohenlohes Abtheilungen nordöstlich von Wrchownit auf, bald verstärkt durch weitere Batterien der 1. Garde-Infanterie-Division, während weiter östlich Artillerie des VI. Korps in den Kamps eintrat. (Ebenfalls etwa um  $11^{1}/2$  Uhr, nach Ueberschreitung der Trotina dei Luzan.)

Infanterieabtheilungen der Garde wie des VI. Korps marschirten unten in der Mulde aus den Marschkolonnen in geschlossene For= mationen auf, ebenso bemerkte man bei Groß-Bürglit den Aufmarsch von mehreren Bataillonen, welche wir für die Avantgarde des Plötlich ertönten dicht in unserer Rähe laute I. Armeekorps hielten. Rommandos, und indem wir uns umwandten, sahen wir bereits die ersten Truppen des V. Armeekorps unmittelbar hinter und neben unserem Standpunkt sich in Rolonnen formiren. General v. Steinmet befand sich an ihrer Spite und meldete dem Kronprinzen das Eintreffen seines Korps. Se. Königl. Hoheit begab sich zu den nächsten Abtheilungen, um diese zu begrüßen; in demselben Augenblick erschallte das Kommando: "Fahnen zum Gefecht entwickeln!" Augenblick war von ergreifender Wirkung. Schon an und für sich ift bas Entfalten ber Fahnen auf bem Schlachtfelbe ein erhebenber Moment; da zeigen sich vor Aller Augen die in der Luft flatternden ehrwürdigen Paniere und rufen einem Jeden den Gid der Treue bis in den Tod ins Gedächtniß, den er auf sie geschworen hat und den einzulösen jett die Stunde gekommen ist. Hier war dieser Augenblick von um so mächtigerer Wirkung, als das Entfalten ber Fahnen unter den Augen des Kronprinzen geschah und dieser die Feldzeichen begrüßte, welche in diesem Rriege die tapferen Männer schon in drei, theilweise sehr schweren Rämpfen zum Siege geführt hatten.

Die Begeisterung, welche die Anwesenheit des Kronprinzen erweckte, steigerte sich noch, als er mittheilte, daß Se. Majestät der König eingetroffen sei und die oberste Leitung auf dem Schlachtsfelbe übernommen habe.

Der Artillerietampf, der auf unserer Seite mit einer sehr beträchtlichen Ueberlegenheit geführt wurde, währte ungefähr dreisviertel bis eine Stunde. Bei Horenowes schien Insanteriegesecht zu sein, Racicz siel sehr bald in unsere Hände, dann sing die Artillerie des Gegners an, die Höhe von Horenowes (etwa gegen 12 Uhr 45 Minuten) zu räumen. Kurz vor 1 Uhr verließ seine letzte Batterie dieselbe.

Als nun allmählich unfere vordersten Infanterieabtheilungen ben Höhenzug von Horenowes hinaufstiegen und sich oben festsetten, hatten wir in unserem Stabe jett wohl fast sämmtlich ben Eindruck, daß die Hauptaufgabe des Tages gelöft und die Entscheidung bereits gefallen ware. Den geringen Widerstand, welcher bisher zu überwinden gewesen mar, schrieben wir der Einwirkung unserer Marschrichtung wie der überlegenen Artillerieentwickelung zu, durch welche wir glaubten, ben Gegner veranlagt zu haben, von ber Ersten Armee abzulaffen und sich der seinen Rückzug bedrohenden Bewegung durch beschleunigten Abmarsch zu entziehen. Wir sollten uns in Bezug auf die "bereits gefallene Entscheidung" indeg fehr irren; die schwierigste und verluftreichste Arbeit ftand zu jener Zeit noch bevor. Es ist mir späterhin immer von besonderem Interesse gewesen, jene Eindrücke im Auge zu behalten; sie weisen darauf bin, wie leicht eine obere Heeresleitung dazu gelangen kann, Ansichten zu hegen, die sich hinterber als irrthümliche berausstellen, ohne daß sie dabei das geringste Verschulden trifft. urtheilung der allgemeinen Lage war bei uns, sobald wir das Schlachtfeld betreten hatten, eine völlig zutreffende, die Direktion, welche den einzelnen Korps gegeben worden war, kann doch auch nur als eine durchaus sachgemäße bezeichnet werden, der Eindruck, den wir gewannen, daß der Gegner nur verhältnismäßig schwache Kräfte gegen uns verwandte, stimmte mit den Thatsachen überein, und daß wir das Aufgeben der ftarken Stellung uns gegenüber als einen Rückzug des Keindes ansahen, wurde ein Jeder ebenso aufgefaßt haben, ber fich an unserer Stelle befand. So war unsere Ansicht, daß die Hauptentscheidung gefallen wäre, eine berechtigte,
— und doch ist sie thatsächlich eine irrthümliche gewesen!

Der bemerkte Abmarsch österreichischer Truppen vollzog sich nnr, um die beiden Korps, welche ihren rechten Flügel bildeten, in die ursprünglich sür sie bestimmt gewesenen, weiter rückwärts gelegenen Stellungen zu sühren, über welche sie hinausgegangen waren und sich zum größten Theil bereits mit Fransechs tapferer Division in den Kampf eingelassen hatten. Im Oberkommando des seindlichen Heeres war man sich in dieser Zeit wohl noch nicht über die Lage völlig klar; jedensalls dachte in demselben Niemand an einen Rückzug.

Man erkennt deutlich hieraus, daß im Kriege für die Führung noch ganz andere Elemente in Birksamkeit treten und die Entschlüsse bestimmen müssen, als Augenschein, Meldungen und logisches Durchdenken aller Berhältnisse, denn diese Berhältnisse selbst können nns in einer Gestalt entgegentreten, die wir für die richtige zu halten vollständig berechtigt sind, die sich aber dessenungeachtet als ein falsches Gebilde erweist. Um so mehr ist es Pflicht der Kritik, sich im Absprechen und vernichtenden Aeußerungen zu mäßigen.

Hierbei sei mit einigen Worten des thatsächlichen Verhaltens der öfterreichischen Heeresleitung gedacht, um so mehr, als ich bereits zum Ausdruck gebracht habe, wie uns in jenen Stunden auf der Höhe von Choteborek unbegreiflich war, daß dieselbe so geringe Kräfte gegen uns verwandte, während doch die große Gesahr, welche die Richtung unseres Vorgehens in sich barg, deutlich auf der Hand lag. Aufgeklärt hierüber haben uns in vollem Umfange erst die Mittheilungen, welche späterhin die kriegsgeschichtlichen Darstellungen unserer damaligen Gegner brachten.

Bon den acht Armeekorps, über welche der Feldzeugmeister Benedek versigte (einschließlich der Sachsen), waren sechs bereits in Gefechte verwickelt und zum Theil arg mitgenommen worden. Dies hatte den ursprünglichen Plan des Feldzeugmeisters zur Offensive wesentlich beeinträchtigt und unter Einwirkung noch anderer Bers

hältnisse ihn veranlagt, in den letten Tagen die Armee in Richtung auf Roniggrat jurudzuführen, in der anfangs ausgesprochenen Absicht, diesen Rückzug auch noch weiter fortzuseten. Da aber ber 2. Ruli sich zu einem Ruhetage gestaltete, indem wir dem Gegner nicht bicht aufdrängten, und dies ben öfterreichischen Streitkräften behufs ihrer Retablirung zu gute tam, auch anderweitige gewichtige Einflüffe fich geltend machten, fo trat ber Gedanke, es noch auf bem rechten Ufer ber Elbe jur Schlacht kommen zu lassen, wieder beim Feldzeugmeifter in den Bordergrund. Allerdings hoffte er zunächst für den 3. Juli auf einen weiteren Ruhetaa: in Rücksicht jedoch auf die Möglichkeit eines weiteren Vorgehens der preußischen Armee wurde schließlich noch am 2. Juli um 11 Uhr nachts ein Befehl aufgesett, welcher seiner Urmee eine Schlachtaufstellung zuwies.

Demzufolge sollten im Fall, daß ein allgemeiner Angriff unsererseits ftattfande, sich die einzelnen Rorps gegen die Elb= und Erfte Armee, vom linken Flügel angefangen, folgendermaßen ent= wickeln: die Sachsen, das 10. und 3. Korps von den Höhen von Popowis und Tresowis bis zu den Höhen von Lipa und Chlum. Das 4. Korps follte rechts vom 3. Korps auf den Höhen zwischen Chlum und Redelist aufmarschiren und rechts von diesem bas 2. Korps, welches dadurch den Raum bis zur Elbe gesichert hatte. Demgemäß würden, während in erster Linie drei Armeeforps, die Bistrit vor sich, dem von Westen und Nordwesten her zu erwartenden Anmariche der Elb- und Ersten Armee sich vorlegten, die beiden letztgenannten Korps die Front nach Norden erhalten haben und gegen diejenigen Kräfte verfügbar gewesen sein, welche von unserer Zweiten Armee im Vorschreiten über die Elbe in die Schlacht einzugreifen suchten. Es blieben dann noch brei Korps in Referve, von benen eins (bas 8.) zur Unterftützung ber Sachsen am Morgen des 3. Juli nach dem linken Flügel beordert wurde, während die beiden anderen (bas 6. und 1. Korps) an der Strafe Sadoma-Röniggrät bei Bleftar und bei Rosnit die allgemeine Armeereserve zu bilden hatten. Ein Theil der gewählten Aufstellung — auf dem gegen Norden gewandten Flügel derselben, sowie bei Chlum und Lipa — war durch den Ban von BatteriesEmplacements überdies noch verstärft worden.

Jedenfalls ist aus diesem Befehl ersichtlich, daß der Feldzeugmeister einem Erscheinen unserer Zweiten Armee aus nördlicher Richtung vollständig Rechnung getragen hatte. Ob nun gerade die sestgelegte Richtung seines rechten Flügels die beste gewesen ist, oder ob eine andere vorzuzuziehen gewesen sei, mag hier nicht weiter ersörtert werden; unter allen Umständen wären bei strifter Durchssührung dieses Besehls die hier versügbaren beiden österreichischen Korps mit den hinter ihnen besindlichen zwei weiteren Korps der Reserve sehr wohl im Stande gewesen, dem Bordringen unserer Zweiten Armee einen recht hartnäckigen Widerstand entgegenzusetzen, auch selbst in dem Falle, daß eines der Reservesorps im Centrum oder auf dem linken Flügel der österreichischen Ausstellung hätte Berwendung sinden müssen.

Aber die Befehle des Feldzeugmeisters waren nicht im Sinne besselben zur Ausführung gelangt! Erft gegen Morgen bes 3. Juli bei den Truppen eingetroffen, fanden sie diese zum größten Theil noch auf den früheren Bimakspläten, fo daß fie gunächst noch Bewegungen ausführen mußten, um die Stellungen einzunehmen, welche ihnen für eine Schlacht angewiesen worden waren. nun dabei Migverständnisse ober Eigenmächtigkeiten ber Rorpsführer ober durch die Entwickelung der Berhältnisse eingetretene zwingende Gründe Beranlaffung gegeben haben, daß ben Absichten des Armee-Oberkommandanten bei der Durchführung nicht entsprochen worden ist, dies zu untersuchen, wurde hier zu weit führen. Thatsache ist, daß das gegen uns bestimmte 4., sowie das 2. Korps, statt in die für fie vorgeschriebenen Stellungen einzuruden, junachft eine Borwärtsbewegung und Linksschwenkung ausführten, um den am rechten Flügel des Centrums heftig entbrannten Kampf am Balde von Masloved (Swiepwald) und bei Ciftowes zu unterstützen und hierdurch einen großen Theil ihrer Kräfte in dieser Richtung in ein ebenso heftiges wie verluftreiches Gefecht verwickelten. Schließlich befanden sie sich nicht mehr in der Lage, als infolge unserer Annäherung ein bestimmter Besehl des Feldzeugmeisters sie in ihre vorgeschriebene Aufstellung zurückries, in derselben einen nachhaltigen Widerstand zu leisten. Die auf der Lindenhöhe von Horenowes in das Gesecht getretenen vierzig österreichischen Geschütze waren dort nicht entwickelt worden, um uns einen dauernden Widerstand entgegenzuseten, sondern nur um den Abzug des gegen uns bestimmten rechten Flügels aus der falschen Direktion, welche er gegen Westen genommen hatte, in die ihm durch den Armeebesehl angewiesene Stellung zu decken.

Wohl verhinderte unser Vorgehen den bereits ins Auge gefaßten Vorstoß der Oesterreicher gegen den linken Flügel unserer Ersten Armee, aber die Entscheidung war damit noch keineswegs gefallen. Nicht auf den Höhen von Horenowes, sondern weiter rückwärts in der Linie Chlum—Nedelist dis zur Elbe lag die eigentsliche Schlachtstellung der gegen uns bestimmten Korps.

Kehren wir zu dem ferneren Verlauf unserer Erlebnisse am 3. Juli zurück. Nachdem die Höhen von Horenowes in unseren Besitz gelangt waren, wurde es ersorderlich, um den weiteren Gang des Kampses übersehen zu können, daß auch unser Oberkommando seinen bisherigen Standpunkt veränderte. Hierzu erschien für die Leitung der Korps die Stelle, wo sich die Linden auf dem jenseitigen Höhenzuge besanden, die geeignetste. Dorthin setzte sich nunmehr der Kronprinz in Bewegung. Es mag gegen oder etwas nach  $1^{1/2}$  Uhr gewesen sein, als wir die Höhe von Choteborek verließen; die 2. Garde-Infanterie-Division überschritt um diese Zeit dieselbe und besand sich neben uns in ununterbrochenem Borgehen; das V. Armeekorps erhielt Besehl, zu solgen.

Auch den Weg, welchen wir einschlugen, um auf den Bergsrücken von Horenowes zu gelangen, vermag ich nicht mehr mit

Bestimmtheit anzugeben; ich besinne mich nur, daß wir einen Umweg machen mußten, um die Trotina zu überschreiten, und daß wir bald darauf unseren ersten Todten sahen, einen Garde-Artilleristen, der, mit dem Mantel zugedeckt, rechts des Weges sag, den wir verfolgten.

Bei den Linden von Horenowes angelangt, war die Fernsicht durch einen weiter sich vorlagernden Höhenzug — den von Masloved — sehr beschränkt; auch hier hatten wir eine ziemlich beträchtlich erscheinende Senkung vor uns, in welcher ein kleiner Bach durch Wiesen und morastige Stellen dahinsloß. Jenseits sahen wir vor uns vereinzelte Kolonnen unserer Infanterie und ein paar Batterien im Hinaufsteigen, weiter links ebenfalls Abtheilungen, die dem VI. Armeekorps angehören mußten, zum Theil noch im vorschreitenden Gesecht, auf ziemlich weite Entsernung. Um eine ausreichende Uebersicht zu erlangen, mußten wir uns weiter vorwärts begeben.

Bevor wir die Höhe von Horenowes verließen, ersuhren wir, daß unweit der Linden nach dem Dorfe zu 2. Dragoner und Garde-Husaren abziehende öfterreichische Infanterie attactirt hatten und hierbei von Ersteren der Kommandeur, Oberstleutnant v. Heinichen, geblieben, von Letteren Rittmeister Graf Günther Groeben schwer verletzt worden sei.

Wir überschritten die neue jetzt vor uns befindliche Mulde zu einer Zeit, als auch Abtheilungen der 2. Garde-Infanterie-Division in dieselbe hinabstiegen. Im Begriff, den Weg am jenseitigen Hange weiter fortzuseten, sahen wir plötlich einige Reiter von Westen her um den nördlichen Saum von Masloved in vollem Laufe einherjagen. Gleich darauf sielen aber aus der Umfassung des Dorfes Schüsse, welche einige derselben niederstreckten. Die weißen Mäntel ließen keinen Zweisel übrig, daß es österreichische Kavallerie war. Dieser ersten Abtheilung solgte eine größere Zahl von Reitern, die in ausgelöster Versassung sich beeilten, dem auf sie gerichteten Feuer zu entgehen, und in vollem Laufe

sich auf uns zu bewegten, so daß der Kronprinz genöthigt war, sich zu einem der in unserer Nähe marschirenden Bataillone (vom Garde-Grenadier-Regiment Königin Elisabeth) zu begeben. Auch von diesem Schwarm seindlicher Keiter wurden viele von den Pferden geschossen, die Pferde selbst von einer in der Nähe befindslichen Eskadron Garde-Husaren erbeutet. Der Rest der Weißmäntel verschwand in den Mulden des Berghanges.

Wir hatten damals ben Eindruck, als ob öfterreichische Kavallerie jenseits Masloved eine verunglückte Attacke ausgeführt und abgesprengte Abtheilungen derselben auf der Flucht sich befänden. thatsächlichen Ausammenhang erfuhren wir auch hierüber burch die friegsgeschichtlichen Mittheilungen. Der Vorstoß der 1. Garde-Division über Masloved hinaus in der Richtung auf Chlum hatte ber gegen die Erste Armee fechtenden öfterreichischen Brigade des Obersten v. Fleischhacker, bei welchem sich das 7. Hufaren-Regiment befand, den geraden Rückzug abgeschnitten. Während nun die Infanterie der Brigade denselben durch den Wald von Lipa antrat, hatte man 3/4 Eskadron des Husaren-Regiments mit der Brigade-Batterie angewiesen, den Weg über Masloved zu nehmen. Diese stießen jedoch südlich bes Dorfes auf Abtheilungen der Garde, wobei die Batterie verloren ging, während der größte Theil des Regiments, nachdem er bei Chlum vergeblich versucht hatte, durchzukommen, sich ebenfalls hierher wandte, wo er in das Feuer der preußischen Abtheilungen gerieth und nur mit Mühe in einem großen Bogen ben Anschluß an seine Armee zu gewinnen vermochte. Die Mannschaften, welche wir aus der Umfassung von Masloved die dorthin versprengten und uns bedrohenden Susaren der Batteriedeckung hatten herunterschießen sehen, gehörten dem Garde-Schützen-Bataillon an. Die Zeit, um welche sich dieser Borfall abspielte, wird in der Geschichte des Bataillons auf 2 Uhr 30 Minuten angegeben.

Auf ber Höhe von Masloved angelangt, zeigten sich schon weitere Spuren bes Kampfes. Einzelne Schwerverwundete und Todte, jedoch fast nur Oesterreicher, lagen umher; in dem nächsten

Gehöft war eine große Zahl Verwundeter, insbesondere von Offizieren, auf Stroh auf dem Hofe gelagert und befand sich unter den Händen der Aerzte. Auf die Meldung, daß Oberst v. Obernitz von der Garde mit einer schweren Kopfwunde sich dort befände, begab sich der Kronprinz auf einen Augenblick in den Hof und sprach theilenehmend ihn und mehrere Verwundete an, unter welchen sich auch ein höherer öfterreichischer Offizier befand.

Die Einbrücke, welche wir nunmehr, ben Standpunkt etwas östlich von Masloved nehmend, empfingen, waren folgende: Nach rechts hin schloß die bewaldete Ruppe des Swiepwaldes Aussicht auf verhältnismäßig geringe Entfernung ab. Gefecht war jedenfalls dort nicht mehr, und somit stand es fest, daß unser Vorgehen die Division Fransech, welche gegen vielfache Ueberlegenheit den ganzen Tag gekämpft und geblutet hatte, noch rechtzeitig erlöst haben mußte. Vor uns machte das Gelände in einer gange von 2000 bis 3000 Schritt einen fast ebenen Eindruck: thatfächlich bemerkten wir aber beim späteren Borreiten, daß vielfache Falten langgeftrectte Mulben bildeten, die um fo mehr Deckung für marschirende wie haltende Truppen boten, als große Felder mit hochstehendem Getreide weithin diesen Abschnitt bedeckten. Am Horizont, ienseits dieses fast eben scheinenden Belandes, mußte dasselbe wieder nach der Tiefe abfallen, da dicker Dampf und Rauchwolken, ersichtlich von unten aus, sich über den Höhenrand erhoben, die theils von brennenden Behöften, theils vom Feuer der Beschütze herrührten. Den Abschluß des Plateaus bildete nach halb rechts hin ein Theil des Waldes von Liva, gerade vor uns das Dorf Chlum. beiden Richtungen stiegen große Feuergarben und mächtige Rauchwolken empor, auch der Kirchthurm des letztgenannten Dorfes stand in Flammen. In der Richtung auf Lipa zeichneten sich — da der Regen aufgehört und die Beleuchtung allmählich eine hellere geworden war — noch plötlich aufsteigende Dampfballen in großen Umriffen ab, so daß die Ansicht playgriff, daß daselbst Gefecht sei, und zwar vermuthete man dort vorgehende Abtheilungen der Ersten Armee;

bei Chlum dagegen sahen wir eine Anzahl unserer Batterien östlich des Dorfes, welche sich in lebhaftem Feuer befanden; verschiedene Anzeichen deuteten darauf hin, daß jenseits ihrer Stellung noch ein recht heftiger Kampf wüthete. Nach halb links hinüber war noch Nedelist erkennbar, ebenso wie in größerer Entfernung das Dorf Swett, in dessen Nähe gleichfalls heftig gekämpft wurde. Im Uedrigen lagerte über dem dort allmählich zur Eld-Niederung abfallenden Gelände so viel Nebel und Pulverdampf, daß man nur unsicher die Umrisse der sich bewegenden Abtheilungen zu erkennen vermochte, jedenfalls schien die Artillerie des VI. Korps sich dort in vollster Thätigkeit zu befinden. Auf dem Plateau vor uns bewegten sich nur einige kleinere Abtheilungen, doch kamen zahlreiche Leichtverwundete einzeln oder in Gruppen zurück.

Während links von uns jetzt unsere Kavallerie-Division angelangt war und aufmarschirte, zeigte sich auch rechts von Masloved durch den Rauch einiger brennenden Gehöfte dieses Dorfes hindurch Infanterie, in Massen formirt, im Vormarsch. Nach der Mittheilung eines Offiziers vom lithauischen Oragoner-Regiment, der mit einem Zuge sich bei uns einfand, war dies eine Brigade des I. Armeekorps. Se. Königl. Hoheit schickte den Grafen Gulenburg hin, um derzielben die für ihr weiteres Vorgehen erforderliche Richtung genau anzugeben.

Alles, was wir nun hier bei Masloved sahen und ersuhren, überzeugte uns, daß der Kampf weiter vorwärts bei Chlum ein viel ernsterer und verluftreicherer war, als wir dies disher angenommen hatten. Die nicht ausreichende Zahl von Generalstabsofsizieren bei unserem Oberkommando ist jedenfalls mit Beranlassung gewesen, daß wir über einige wichtige Einzelheiten während der Schlacht nicht einzgehend unterrichtet blieben. Die dauernde Zutheilung von Generalsstabsofsizieren aus unserem Stade zum großen Hauptquartier und dem Oberkommando der Ersten Armee sowie an die Generalskommandos unserer drei in erster Linie vorgehenden Korps wäre an diesem Tage ersorderlich gewesen; außerdem hätten noch einige

berselben in der unmittelbaren Umgebung des Oberkommandirenden verfügdar bleiben müssen. Auch dürfte es von Werth sein, daß die bei so wichtigen Gelegenheiten dauernd zu entsendenden Offiziere schon einen höheren Rang bekleiden, damit sie bei den betreffenden Kommandeuren die Anschauungen ihres Heerführers mit mehr Nachbruck zur Geltung zu bringen vermögen. Wir waren aber im Stade des Oberkommandos nur zwei Majors und ein Hauptmann, die dem Generalstade angehörten.

So mußten wir uns meist mit der Kenntnig von dem begnügen, mas sich in unserem Gesichtsbereich zutrug, und konnten nur zeitweise Offiziere entsenden, um Befehle zu überbringen und fest= zustellen, wo sich die einzelnen größeren Heerestheile befanden, sowie uns durch solche Entsendungen überzeugen, daß ihre Bewegungen den Absichten der Oberleitung entsprachen. Die Schwierigkeiten, welche aus einer nicht ununterbrochenen und daher auch nicht ausreichenden Renntnig von der Lage bei den einzelnen Heerestheilen (innerhalb gemisser Grenzen) der oberen Leitung erwachsen können, gelangen allerdings bei glücklichem Fortgang einer Schlacht kaum zum Ausdruck. aber sie werden von weitgreifendem Ginfluß, wenn der Berlauf des Rampfes eine andere Gestalt annimmt, als man ihn sich gedacht hat, namentlich aber, wenn er einen unglücklichen Ausgang zu nehmen drobt. Im vorliegenden Falle genügt es allenfalls, zu sehen und zu erfahren, daß sich die einzelnen Rorps in der bestimmten Richtung bewegten, und zu miffen, daß fie, wo fie auf den Begner ftiegen, benselben auch anfassen würden; besser unterrichtet über den Stand ber Schlacht wären wir allerdings gewesen, wenn bauernde Butheilung von Generalstabsoffizieren an die Armeekorps sich hätte ermöglichen laffen.

Unsere weiteren Beobachtungen wurden plötslich dadurch unterbrochen, daß wenige Schritte vor uns sechs Granaten in kurzen Pausen und mit geringen Intervallen voneinander einschlugen und explodirten. Wir hielten sie ansangs für den Abschiedsgruß einer der noch zuletzt abziehenden öfterreichischen Batterien. Aber es währte nicht lange, so sausten wieder sechs Granaten hintereinander herbei, diesmal dicht über unsere Köpfe weg, und schlugen in den Raum zwischen uns und unsern Handpferden ein. Es war also klar, daß wir irgend einer Batterie zum Ziel dienten, die fich auf uns einzuschießen im Begriff stand; nur konnten wir nicht recht barans klug werden, von wo die uns zugedachten Geschosse herkamen. Kronpring beachtete dieselben gar nicht, sondern fuhr fort, mit seinem Fernrohr die weiter vor uns sich abspielenden Ereignisse zu verfolgen. Mit jedem Augenblick wuchs die Gefahr für das theure Leben des hohen Herrn. Da wandte sich Hauptmann Mischte an den ihm zunächst befindlichen General v. Stosch mit der Bitte. doch den Kronprinzen unter irgend einem Vorwande zum Verlassen seiner Stellung zu bewegen. Stosch erwiderte ihm in seiner derb foldatischen Art, aber in freudig gehobener Stimmung: "Ja, Sie haben ganz Recht, — aber ich befinde mich heute zum ersten Male ordentlich im Feuer; sagen Sie bas lieber an Blumenthal, der hat ja schon viele Schlachten mitgemacht!" Mischke ritt barauf an bie Seite des neben dem Kronprinzen haltenden Generals v. Blumenthal und flüsterte ihm die gleiche Bitte zu, die auch sofort einem vollen Berständnig bei diesem begegnete. Der General schlug nunmehr dem Kronprinzen vor, zu der Kavalleric-Division heranzureiten, mährend ber Stab angewiesen wurde, sich ein wenig zu zerstreuen, um nicht ben feindlichen Geschoffen ein zu kompaktes Ziel zu bieten.

Kaum hatte ber Kronprinz seinen bisherigen Plat verlassen, als wieder eine Granate, und zwar auf den Hufschlag seines Pferdes einschlug, diesmal aber, ohne zu krepiren, tief in dem lehmigen Boden stecken blieb.

Als ich nach bem Kriege Gelegenheit fand, die Schlacht nach den Originalakten zu studiren, stieg in mir die Vermuthung auf, daß die uns damals zugedachten Geschosse gar nicht von einer öfterreichischen, sondern von einer Batterie unserer Ersten Armee herrührten, und daß wir das Feuer von derselben aus der Gegend von Lipa her erhalten hätten. Mit Sicherheit ließ sich dies zwar nicht feststellen,

aber noch heutigen Tages habe ich die Ansicht, daß dies wohl sehr leicht möglich gewesen sein kann. Bur Zeit, als wir bas Feuer erhielten, dürfte die uns zunächst befindliche österreichische Batterie immerhin über 5000 Meter von uns entfernt gewesen sein; dann empfanden wir Alle den Eindruck, daß sich die Artillerie auf unseren Stab einschöffe, und bas ware auf diese Entfernung von einer feindlichen Batterie, die sich weit unter uns in der Tiefe befinden mußte — noch dazu bei der Beleuchtung und den sich vorlagernden Abfällen der Höhen —, faum anzunehmen. leberdies bestanden die beiden Lagen, die wir erhielten, jedesmal aus je sechs Granaten, mahrend die öfterreichischen Batterien acht Geschütze Doch ist dies kein Beweis, da im Laufe der Schlacht ober bei den Verlusten, welche die Artillerie in voraufgegangenen Gefechten erlitten hatte, manche Batterie auf sechs Geschütze reduzirt gewesen sein kann. Mehr fällt dagegen ins Gewicht, daß ich zu jener Zeit in Richtung vom Lipaer Walde her verschiedentlich dampf aufsteigen sah, den ich als von feuernden Geschützen herrührend Im Uebrigen brancht man sich nur in die Lage ber Artillerie der Ersten Armee, insoweit sie nördlich der Strage Sadowa-Röniggrät im Feuer gestanden hatte, zu verseten. ganzen Tag über hatte sie bis jett ihr Feuer geradeaus oder nach halb links gerichtet. Jett werden die vor ihr liegenden Höhen vom Feinde geräumt; sie eilt auf dieselben hinauf, sieht vor sich kein Ziel mehr, das nahe Chlum ist bereits von uns besetzt; wohl aber werden nach halb links hinüber in größerer Entfernung Truppenmassen (unsere aufmarschirende Ravallerie) bemerkt und in der Nähe derselben eine größere Gruppe von Reitern, welche wie ein höherer Stab erscheint, da ist es immerhin sehr leicht möglich, daß diese Abtheilungen für feindliche gehalten werden und daß gegen sie abgeprott und gefeuert wird, bis bessere Erkenntniß oder Einwirkung von anderer Seite nahelegt, daß hier Truppen der eigenen Armee beschoffen werden, und dies zur Einstellung bes Feuers führt. Derartiges tann sich immer fehr leicht ereignen in einer Befechtslage, in der die Fortsetzung der Anmarschrichtung verschiedener zu einander gehörender Armeen die einzelnen Theile ineinander führt. Leider ist die Kriegszeschichte reich an Belegen vom Beschießen eigener Truppen; auch bei Königgrät ist dies mehrsach vorgekommen. Ob dies nun aber auch thatsächlich mit dem Feuer, welches unser Oberkommando hier erhielt, der Fall gewesen ist, vermag ich nicht zu beweisen und spreche dies daher auch nur als eine Möglichkeit aus.

Um die Zeit der oben erwähnten kleinen Episode — etwas vor oder nachher — traf Major v. Grävenitz von den 8. Husaren, Abjutant des Generalkommandos des I. Armeekorps, bei uns mit der Meldung ein, daß Chlum sich in unseren Händen befände und der Feind im vollen Rückzuge wäre, so daß wir nun daran denken konnten, unseren Standpunkt weiter vorwärts zu verlegen.

Bon unserem Aufenthalte in der Nähe von Masloved ift nur noch anzuführen, daß sich gegen Ende besselben, aus der Richtung des Dorfes her, ein einzelner Reiter näherte, in dem wir bald einen General erkannten, der dem großen Hauptquartier Gr. Majestät bes Königs angehören mußte. Das Erkennungszeichen nämlich war. daß die Mitglieder jenes Hauptquartiers in Berfolg beffen, daß Se. Majestät stets ben Belm auffette, ebenfalls diese Ropfbedeckung trugen, mahrend fonft die höheren Stabe mit der Feldmüte bedeckt erichienen. In der That war es der Generalleutnant v. Bonen aus der Umgebung Gr. Majestät, welcher zu einer Zeit von bem Standpunkt bes Rönigs auf bem Roskosberge abgefandt worden war, als man daselbst die Ankunft unserer Armee und deren Gingreifen noch nicht kannte und die Lage der Ersten Armee theilweise als eine recht bedeukliche angesehen wurde. Nach den Memoiren bes Generals hatte der König ihn gefragt, ob er noch ein gutes Pferd habe, und auf die Antwort, daß es zwar mude ware, aber es schon geben würde, ihm aufgetragen: "Schaffen Sie mir ein Armeekorps vom Kronpringen; es ist die höchste Gefahr im Berzuge."\*) — Der General konnte sich durch eigenen Augenschein und die von uns gegebenen Aufklärungen überzeugen, daß die Entscheidung bereits siegreich stattgesunden hatte, und daß man zu dieser Zeit wohl auch im großen Hauptquartier über den Ausgang der Schlacht im Klaren und völlig beruhigt sein würde. Hierbei sei bemerkt, daß Hauptmann v. Hahnke, welcher, wie schon erwähnt, am Morgen früh von Königinhof zum großen Hauptquartier entsandt war (s. S. 141), Se. Majestät bereits auf dem Roskosberge angetrossen hatte. Bom König befragt, wann der Kronprinz dort eintressen würde, warf er einen Blick rasch auf die Karte und antwortete, Weg und Zeit berechnend: "Wahrscheinlich um die Mittagsstunde, um 12 Uhr." Wir wissen, daß um diese Zeit thatsächlich der Angriff gegen die Höhen von Horenowes erfolgte.

Nachdem der Kronpring noch an das nächste Regiment der Ravallerie-Division v. Hartmann — die 2. Leib-Husaren — herangeritten war, gab er bem Chef ber vordersten Estadron ben Auftrag, dem Divisionskommandeur, der sich weiter vor befand, den Befehl zur Verfolgung zu überbringen, ein Auftrag, ben er auch einem der Brigadekommandeure der Division ertheilte. es gekommen ift, daß beide Weisungen dem Generalleutnant v. Hartmann nicht rechtzeitig zugegangen sind, und welches Migverständniß hier zu Grunde gelegen, hat keine ausreichende Aufklärung gefunden. Gleich darauf wandte Se. Königl. Hoheit sich nach Chlum zu. Nicht weit vom Dorfe wurde wiederum eine dicht geschlossenc Truppenmasse im Borgeben entbeckt, welche aus der Richtung von Masloved kam. Der Kronpring ritt zu dieser heran; es war eine in mehrere Treffen in Bataillonskolonnen nach der Mitte formirte, bicht aufgeschlossene Brigade vom Groß des I. Armeekorps. Perfönlich gab der hohe Herr der Truppe die Richtung an und be-

<sup>\*)</sup> Entnommen den "Erinnerungen aus dem Leben des Generaladjutanten Kaifer Wilhelms I., Hermann v. Boyen". Bon Wolf von Tümpling, Kaiferl. Legationsrath und Rittmeister a. D. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, Königl. Hofbuchhandlung. 1898.

grüßte sie dabei mit erhebenden Worten, welche wie stets laute Jubelrufe hervorriefen. Es war dies nicht bloß für das Soldatensherz ein schöner Moment, sondern bot auch malerisch ein wundersvolles Bild dar. Mir steht dasselbe noch heute, nach vierunddreißig Jahren, so deutlich vor Augen, als ob sich Alles erst gestern erzeignet hätte.

Der lette Theil des Geländes führt nämlich über eine kleine Mulbe hinweg einen etwas steilen und unregelmäßig geformten Hang zu der Höhe hinauf, auf welcher das Dorf Chlum liegt, wodurch die einzelnen Bataillonskolonnen theils im Herabsteigen, theils im Aufstieg in verschiedener Höhe neben- und übereinander von der Seite aus, an der fich unfer Stab aufhielt, abwechselnd zu überbliden waren. Dabei verschwanden die Bataillone theilweise im Bulverdampf, der sich wie die Rauchwolken vom brennenden Chlum in dieser Mulbe gelagert hatte; aber immer, wenn ber dunkle Schleier fich ftoffweise öffnete, ragte zwischen ben entfalteten Sahnen die hohe Gestalt unseres Feldherrn hervor, der mit seiner persönlichen Begleitung inmitten der Kolonnen seinen Blatz genommen hatte. Das ganze Bild: der oberfte Führer inmitten der Truppen, die dicht geschlossenen Rolonnen mit ihren ihm zujubelnden Mannschaften, sette sich scharf vom nahen Hintergrunde ab, welcher theils durch die noch verkohlenden Wände und Balten niedergebrannter vollen Klammen Häuser. theils durch in stehende Gehöfte gebildet wurde, mährend schwere, schwarze Rauchwolken vom Thurme der Kirche, mit einem Regen von Funken untermischt, nach oben bin den Rahmen abgaben. Und damit der volle Ernst des Augenblicks auch zur ergreifenbsten Geltung tam, führte unfer Weg über zahlreiche todte Menschen und niedergestreckte Pferde hinweg, an stehen gebliebenen Geschützen und zerschmetterten Broten vorbei, während maffenweise Verwundete, theils getragen, theils geftütt, bei uns vorbeiströmten und über uns die Granaten des Keindes dahinfauften oder neben uns einschlugen. Und dabei befand sich wohl ein Jeder im Bollgefühl des Alles überwältigenden Eindruckes:

"Wir haben gesiegt!" Solche Augenblicke muß man erlebt haben um ihre Erhabenheit und Glückseligkeit ganz zu erkennen und zu würdigen!

Balb hatten wir Chlum erreicht, auf bas Aeußerste gespannt, welche neuen Eindrücke sich uns von der dortigen Höhe darbieten würden. Als wir uns nun dem Südausgange des Dorfes näherten, lag, wie auf einer Karte ausgebreitet, ein großer Theil des weiten Schlachtfeldes vor uns, auf dem sich die letzten Scenen des gewaltigen Kampses abspielten, der für das Geschick des deutschen Bolkes von weitgehendster Bedeutung werden sollte!

Wiederum hatten wir, wie von den Höhen von Choteborek. eine weite Mulbe zu unseren Fugen, in ber bei unserer Stellung von oben die noch vorhandenen kleineren Erhebungen im Gelände sich nicht mehr bemerkbar machten. Dagegen zog sich jenseits ber somit fast gang eben erscheinenden Mulde wieder ein ziemlich bebentender Bergzug hin, auf welchem uns halb rechts gegenüber das Dorf Problus lag, aus dem der Rauch brennender Gehöfte in einer mächtigen, scharf zusammengeballten Wolke emporftieg und in hohem Bogen weithin über das Thal zog. Gefecht war bort nicht mehr zu bemerken, wohl aber Truppenbewegungen, namentlich auf dem uns zugewandten Berghang in öftlicher Richtung Nach Westen zu verbarg der zwischen Chlum und Lipa befindliche Wald, der sich von der ziemlich steilen Sohe nach der Chaussee herabzog, den weiteren Einblick auf dieselbe in Richtung nach Sabowa; dagegen aber überfah man das ebene Belande, welches sich zwischen Lipa und Problus zum Thale der Bistritz erstreckte, und auf dem sich besonders deutlich das Dorf Langenhof sowie ein öftlich desselben gelegenes Gehöft hervorhoben. Hier waren ebenfalls Truppenbewegungen sichtbar, namentlich viel Kavallerie; doch machten bieselben mehr ben Eindruck eines Sammelns einzelner Abtheilungen als eines weiteren Vorgehens. Bu unseren Kuken lag Rosberit. an beffen füblichem Ende bie Chauffee von Sadowa nach Röniggrät vorbeiführte. Darüber hinaus Wieftar, doch war hinter diesem

Dorfe die ganze Gegend noch so von dem Pulverdampf, der sich gelagert hatte, angefüllt, daß man wohl das Gewoge großer Massen erblickte, Einzelheiten aber nur ganz vorübergehend zu unterscheiden vermochte. Südlich der Chaussee strömten zahlreiche Kolonnen aller Waffen weiter vorwärts in Richtung auf Königgräß.

Zunächst hatten wir den Eindruck, als ob zu unseren Füßen hart jenseits Rosberitz lebhaftes Gefecht sei, doch entzogen der Rauch brennender Gehöfte sowie die Gebäude und Baumgruppen im Dorfe selbst das Nähere unseren Augen. Ich bin der Ansicht, daß zur Zeit damals wohl nur noch das Feuer einzelner Batterien, die sich zwischen Rosberitz und Westar entwickelt hatten und sich mit der seindlichen Artillerie beschossen, diesen Eindruck hervorries.

Das Oberkommando unserer Armee mußte jedenfalls hier auf der Höhe von Chlum längere Zeit verweilen, da von derselben aus die weiteren Bewegungen der einzelnen Korps am geeignetsten zu leiten waren. Bor Allem aber mußten jetzt die Besehle des großen Hauptquartiers hier abgewartet werden: So viel nämlich lag von dem Augenblick an, als wir von oben die Situation zu übersehen vermochten, klar vor Augen, daß bei dem Ineinandersgreisen der Borwärtsbewegung unserer wie der Ersten Armee der unvermeidliche Moment bereits eingetreten war, in welchem die beiderseitigen Abtheilungen ineinander gerathen mußten.

Bergegenwärtigt man sich, daß der geplante und jest durchsgeführte umfassende Angriff des Feindes die Erste Armee im Allsgemeinen von Westen nach Osten, unsere Armee aber von Norden nach Süden gegen denselben geführt hatte, wir hierbei aber zum Theil hinter seine ursprüngliche Aufstellung gegen die Armee des Brinzen Friedrich Karl gerathen waren, so ist es erklärlich, daß der siegreiche Abschluß der groß angelegten Operation das Durcheinsandergerathen der verschiedenen Heerestheile in sich schloß. Auch die auf dem anderen Flügel erfolgte Umfassung durch die Elb-Armee trug eine ähnliche Folge in sich.

Hier auf diesem blutgetränkten Boben gewannen wir erst ben vollen Eindruck über die Heftigkeit und Schwere des Rampfes, welchen die vordersten Abtheilungen unserer Armee, insbesondere die Garbe, zu bestehen gehabt hatten. Auffallend war es schon, daß wir turg vor dem Erreichen unseres jetigen Standpunktes bei frisch aufgeworfenen Beschütz-Emplacements vorbeigekommen maren, die beutlich darauf hinwiesen, daß es sich für unsere Truppen um den Angriff einer theilweise verschanzten Stellung gehandelt hatte. Daß unsererseits mit Aufbietung aller Kräfte gefämpft worden war, um ben Sieg zu erringen, bezeugten die haufenweise übereinander geschichteten Todten — sowohl von unserer wie von feindlicher Seite —, die im Rampfe aufgelöften und durcheinander gerathenen Mannschaften der Garde und auch vom I. Armeekorps, die an verschiedenen Stellen im Sammeln begriffen waren, die maffenhaften Bermundeten ebenso wie eroberte österreichische Geschütze, aber auch der Anblick einiger unserer eigenen Ranonen, beren gesammte Bespannung niedergestreckt auf dem Boden lag und die vereinzelt umherstanden. Weithin war die Erde bedeckt von fortgeworfenen oder entfallenen Waffen, Helmen sowie österreichischen Räppis, federgeschmückten Hüten ber Jäger, mannigfachen Ausruftungs- und Uniformstücken.

Abtheilungen von verschiedenen Regimentern der Garde, ostpreußische Jäger, ein Bataillon des Grenadier-Regiments Nr. 1,
welches den Namen unseres Kronprinzen trug, sammelten sich in
unserer Nähe; dazwischen aber erschienen bereits arg zusammengeschmolzene Kompagnien und Bataillone der Ersten Armee, insbesondere von den heldenmüthigen Kämpsern Franseckys aus dem
Walde von Masloved, ebenso Batterien von der zu jener Armee
gehörenden 4. Artillerie-Brigade.

Dem Gesammteindruck, den wir hier empfingen, ebenso wie dem der vorher erlebten Augenblicke giebt das Tagebuch Sr. Königs. Hoheit des Kronprinzen in folgenden treffenden Worten Ausdruck:

"Ich ritt nun selbst zum I. Armeekorps, gab den Flügel-Bataillonen die Richtung ihres Bormarsches an, und während die Granaten vielsach in unserer Nähe einschlugen, begrüßte ich die Truppen der ostpreußischen Provinz. Der Augenblick war erhebend." (Es ist dies der bereits vorhin geschilderte Moment, kurz bevor wir Chlum erreichten.)

"Bon hier ritt ich bei einem frisch ausgeworsenen Geschütz-Emplacement vorbei, das für die bedeutenden Borarbeiten der Desterreicher zur Behauptung dieser Stellung zeugte, und unweit dessen zwei preußische Bierpfünder verlassen standen, auf die steile Anhöhe von Chlum. Neben einer voll seuernden Batterie, umgeben von Mannschaften meines oftpreußischen Regiments, haltend, übersah ich das drei Meilen weite Schlachtseld und gewann die Gewisheit, daß der Sieg unser, der Feind im vollständigen Rückzuge sei."

"Solche Augenblicke müssen erlebt sein; beschreiben lassen sie nicht! Heiße Dankgebete steigen zu Gott empor; ich möchte sagen: Stoßgebete, denn man muß wieder sich in die Sachlage verstiefen, überall hinsehen, aufpassen und darf kaum den mit Leichen und Berwundeten besäten Boden betrachten, wo alte Bekannte, die man kurz zuvor lebensfroh in den Kampf hineinrücken sah, hingesstreckt liegen."

Ich finde diese Worte des edlen Fürsten so bezeichnend für ihn selbst, daß ich nicht umhin konnte, sie auch an dieser Stelle wiederzugeben. Auf der Höhe von Chlum traten diese Gefühle, welche er später mit odigen Worten in sein Tageduch niederlegte, unverkenndar in dem ganzen Ausdruck seiner Züge und seiner Haltung wie in seinen Aussprüchen und in seinem Thun hervor. Im Augenblick des höchsten Siegesdewußtseins waren seine Gedanken zunächst zu Gott gerichtet, wendeten sich dann seiner Pflicht zu, um schließlich der Opser des Sieges zu gedenken. Glaube, Pflichtzgefühl und ein menschlich mitsühlendes Herz! Das waren starke Pfeiler in dem gesammten inneren Wesen unseres herrlichen Feldsherrn; sie sind es auch geblieden in den schweren Tagen des Duldens in unserem Kaiser und König Friedrich.

Weiter führt das Tagebuch noch eine in jenem Zeitpunkte sich abspielende Scene an, zu welcher ich zufällig die Beranlassung gesboten habe. Es heißt nämlich in demselben:

"Der Himmel fing an, sich aufzuklären, und Sonnenstreiflichter fielen auf die blutige Walftatt. Als mir eben der Heldentod des Generalleutnants v. Hiller (Rommandeur der 1. Garde-Infanterie-Division) und seines zweiten Adjutanten, des hoffnungsvollen L'eutnants The Losen vom 4. Garde-Regiment zu Fuß, gemeldet wurde und das Gefühl des Schmerzes über so viele Berlufte anfing, sich Geltung verschaffen zu wollen, hörte ich: »Hurrah!« rufen. Wir glaubten, der König fame; es war aber Frit Rarl. von Weitem schwenkten wir uns mit unseren Müten zu und fielen uns dann unter dem Hurrahruf der Truppen meines äußerften rechten und seines äußersten linken Flügels, mit benen ich unserem Könige ein begeistertes Hurrah brachte, in die Arme. Auch solche Begrüßungen wollen erlebt sein; vor zwei Jahren umarmte ich vor Düppel ihn als Sieger, — heute waren wir Beide Sieger, und nach dem harten Stande seiner Truppen hatte ich die Entscheidung bes heutigen Tages mit meiner Armee herbeigeführt."

Mit dieser Zusammenkunft der beiden siegreichen prinzlichen Heerführer hatte es solgende Bewandtniß: Nachdem ich mich auf der Höhe von Chlum über die allgemeine Sachlage ausreichend unterrichtet hatte, war ich einen der scharf in den Hang eingeschnittenen Wege, welche nach der Chaussee hinuntersühren, und zwar in dem westlichsten Hohlweg hinabgeritten, um mich über den Berbleib der rechten Flügelabtheilungen unserer Armee, die bei Lipa gesochten hatten, bezüglich von Chlum auf Langenhof vorgedrungen waren, zu unterrichten. Auf der Chaussee angelangt, sah ich von Sadowa her einen größeren Stab in langem Galopp heranstommen und erkannte gleich darauf an der Spitze desselben in seiner Husarenmisorm, die rothe Mütze auf dem Haupt, den Prinzen Friedrich Karl. Da ich mich des besonderen Wohlwollens des Prinzen erfreute, ritt ich ihm entgegen, um ihn zum Siege zu bes

Schon von Weitem rief der hohe Herr mir alückwünschen. freundlichen Gruß zu, hielt bann sein Pferd an, schüttelte mir die Hand und fagte: "Na, Ihr seid zur rechten Beit gekommen!" Ich erlaubte mir darauf zu bemerken, daß Se. Königl. Hoheit ber Rronpring sich gewiß freuen murde, dies von ihm selbst zu hören; er befände sich bicht über uns oben auf der Höhe, von welcher aus man übrigens eine weite llebersicht hatte und sich auch Gelegenheit bote, die weiteren Bewegungen zu vereinbaren, bis Befehle aus dem großen Hauptquartier einträfen. Der Bring ging sofort hierauf ein, und so eilten wir den Sang schräg hinauf unter den Jubelrufen aller in der Nähe befindlichen Truppen, wo sich alsdann die oben beschriebene Scene abspielte. Ich bemerke nur noch zu berselben, daß der Pring Friedrich Karl seinen Dank für die wirksame Unterstützung dem Kronprinzen für Alle hörbar in sehr warmen und herzlichen Worten aussprach. Die Zusammenkunft dauerte nur wenige Augenblicke, nach denen der Prinz Friedrich Karl sich wieder in die Ebene inmitten seiner Truppen begab. Ob weitere Bereinbarungen während dieser Zusammenkunft der beiden Heerführer getroffen worden find, weiß ich nicht mehr anzugeben, glaube aber, daß dies nicht der Fall gewesen ift, da der Berbleib der eigenen Truppen beider Armeen fich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausreichend übersehen ließ.

Noch geraume Zeit verweisten wir auf der Höhe; wir waren schließlich von den Pferden gestiegen. Der Kronprinz hatte sich an den Pfosten eines niedergeworsenen Zaunes gelehnt, wir Anderen saßen auf Balken oder lagerten auf der Erde um ihn. Aus tiesen Gedanken sich losreißend, brachte der hohe Herr die Worte hervor: "Welch' ungeheure Berantwortung laden sich doch Die auf, die einen Krieg herausbeschwören." Einer von uns erlaubte sich darauf die Bemerkung: "Aber, Königl. Hoheit, wenn es denn einmal so weit gekommen ist, dann muß auch das schließliche Ergebniß der Opfer werth sein." Wieder heftete sich der Blick des Kronprinzen an den Horizont; lange schwieg er, so daß wir schon glaubten, er

habe diese Worte nicht gehört. Doch plötlich unterbrach er das Schweigen, indem er sich zu dem Betreffenden wendete und, ihm in die Augen blickend, sagte: "Sie haben Recht."

Geraume Zeit noch mußten wir auf den Befehl des großen Hauptquartiers warten, welches aufzusuchen verschiedene Offiziere von uns abgesandt worden waren. Inzwischen beobachteten wir bereits bald nachdem wir die Höhe erreicht hatten, daß unweit von Königgrät die Desterreicher zahlreiche Batterien zur Deckung ihres Rückzuges entwickelten, die in fürzester Zeit eine so formidable Gefechtsfront annahmen, daß die Ansicht hervortrat, es bedürfe eines neuen allgemeinen Angriffes, um fie zu überwältigen. aber waren die Truppen nach dem bisherigen Berlauf der Schlacht noch nicht ausreichend geordnet; auch schien die Tageszeit schon zu weit vorgeschritten. Wohl hatte bereits eine beträchtliche Anzahl preußischer Geschütze ben Kampf wieder aufgenommen; weitere Batterien fah man von allen Seiten ber Gefechtslinie zueilen. doch schien ber Geschützfampf auf ziemlich große Entfernungen geführt zu Die Beleuchtung wurde immer trüber, und hatte man anfangs hinter der österreichischen Artillerie nur in verworrenen Rügen das Gewoge größerer Massen entdeckt, so verhüllten diese schließlich der Bulverdampf und die Abenddämmerung dermaßen, daß nichts mehr zu erkennen war. Allmählich schien es, als ob das Keuer mehr und mehr verstummte und die österreichischen Batterien Bei unserer Armee war außer dem Befehl für die abzogen. Ravallerie=Division zur Berfolgung auch ein solcher durch den perfönlichen Adjutanten des Kronprinzen, Hauptmann v. Jasmund, dem General v. Steinmetz für das V. Korps überbracht worden.

Während der langen Zeit, welche wir auf der Höhe von Chlum verbrachten, machten sich die trüben Eindrücke einer Schlacht recht empfindlich bemerkbar. Soweit es möglich war, bekümmerte sich der Kronprinz um die Todten und Verwundeten in seiner theilnehmenden, herzgewinnenden Weise. So ließ er dem todt niedergestreckten Leutnant The Losen hier die Schärpe abnehmen, um

fie den Seinigen zuzuschicken, umarmte den ihm von frühester Rindbeit an bekannten jungen Leutnant v. Pape, ben einzigen Cohn bes tapferen Führers des 2. Garde-Regiments, der tödlich verwundet vorbeigetragen wurde, im Namen seines Baters und begrüßte ben ebenfalls verwundeten Hauptmann Grafen Hannibal Dohna von ben oftpreußischen Jägern, ber bicht am Eingange von Chlum unter einem Baume lag. Als ich mich gleich barauf zu bemselben niederbengte und ihm aus meiner Feldflasche einen Trunk anbot, sagte er, auf einen ein paar Schritt von ihm liegenden, schwer verwundeten Oberjäger hinweisend: "Bitte, geben Gie meinem braven Oberjäger zuerst einen Schluck; ber hat es nothwendiger als ich!" - Aber auch an die Mitglieder unseres Stabes trat persönliche Trauer heran. Da erfuhr der Erbpring von Hohenzollern, daß sein Bruder, Bring Anton, Leutnant im 1. Garde-Regiment zu Fuß, schwer verwundet unten in Rosberit läge, ebenso General v. Schweinit die schwere Berwundung seines Sohnes; Hauptmann v. Not erbat sich die Erlaubniß, auf ein paar Augenblicke nach Lipa reiten zu burfen, um seinen jungeren Bruder vom Frang-Regiment, der bort ben Helbentod gefunden hatte, zu beerdigen. Und wer von uns nicht den Berluft eines Bermandten zu beklagen hatte, erfuhr hier wohl das Hinscheiden ober die Berwundung eines Freundes ober auten Befannten.

"Um uns", so heißt es im Tagebuche des Kronprinzen, "lagen oder humpelten so viele von den wohlbekannten Gesichtern der Berliner oder Potsdamer Garnison! Jeder hatte etwas zu erzählen. Jammervoll sahen Diejenigen aus, die sich ihrer Gewehre als Krücken bedienten oder von mehreren gesunden Kameraden die Höhe hinauf geführt wurden. Um schauerlichsten aber sah eine österreichische Batterie aus, deren gesammte Bedienung und Bespannung erschossen lag. So jagten sich die verschiedenartigsten Eindrücke in jeder Sekunde an Einem vorüber."

Alle diese hier angeführten Scenen hielten uns jedoch nicht auf, weitere Nachrichten über den augenblicklichen Stand der

Truppen und über die Berfassung, in welcher fie sich befanden, einzuziehen, gleichzeitig aber auch über dasjenige, was sie über ihre eigenen Erlebniffe berichten konnten. Daraus ergab fich, daß die Berlufte bei einzelnen Truppentheilen recht beträchtliche sein mußten, ferner jedoch, daß die größeren Truppenverbände, welche sich im Gefecht aufgelöst hatten, durchaus noch nicht hergestellt waren; bei manchen Abtheilungen konnten wir nur darauf rechnen, daß dies erst am folgenden Tage geschehen würde. Ueber den Hergang der einzelnen Rämpfe erhielten wir zahlreiche Mittheilungen von den verschiedensten Seiten. Bon den bereits unter uns eintreffenden Abtheilungen des 27. Regiments, deren wenige Offiziere, die bei benselben noch gefechtsfähig geblieben, mir fast fämmtlich aus ber Beit, als ich beim Generalkommando des IV. Armeekorps in Magdeburg gestanden hatte, bekannt waren, erfuhr der Kronprinz interessante Einzelheiten über das Sin- und Herwogen des erbitterten Ringens im Walde von Masloved und über die zahlreichen Berluste, die Freund und Feind dabei erlitten hatten. Auch mit den Mannschaften unterhielt sich der hohe Herr eingehend und erwähnte später in seinem Tagebuche barüber: "Sie sagten wie aus einem Munde: »Daß Sie heute kommen sollten, das wußten wir Alle; wir hatten einen harten Stand im Walde bei Sadowa (Masloved), bis es auf einmal hieß: da kommt er! Run ging Alles wieder gut — aber — es war hohe Zeit, daß Sie kamen! «"

Zahlreicher waren selbstverständlich die Mittheilungen aus den Reihen der Garde, die unserer Armee angehörte und in deren Mitte wir uns befanden. Erst hierdurch bekamen wir eine annähernd richtige Borstellung über den Berlauf ihres Kampfes in seinen Einzelheiten.

Bur Vervollständigung des Gesammtbilbes der Schlacht, soweit dieses vorzugsweise die Thätigkeit unserer Armee umfaßte, möge Folgendes hier angeführt sein und eine Uebersicht bieten, die allerdings erst nach dem Kriege gewonnen werden konnte:

Nachdem die vordersten Abtheilungen der Garde Horenowes und Masloved in leichtem Gefecht genommen, hatten die inzwischen zurudaegangenen beiden öfterreichischen Korps des rechten Flügels, 4. und 2., von denen ein großer Theil durch das Gefecht gegen die Division Fransech im Swiepwalde bereits bedeutend mitgenommen war, die ursprüngliche Stellung, in der fie sich entwickeln sollten, von Chlum an bis zur Elbe, zwar annähernd erreicht, ohne jedoch der 1. Garde-Division wie östlich derselben dem VI. Korps bei deren weiterem Borgeben einen Widerstand mit Aufbietung aller Kräfte entgegenzuseten. Die fich entwickelnde Artillerie der beiden preußischen Korps zog das Keuer der zahlreichen öfterreichischen Batterien, die zum Theil in ben Verschanzungen standen, auf sich, und fast unbemerkt gelangten die Barden bis an die Beschütz-Emplacements und an die Infanterie heran, so daß viele der überraichten Batterien gang oder theilweise verloren gingen, mahrend bie stark erschütterte Zufanterie des 4. österreichischen Korps sehr bald das Feld räumte.

So gelangten Abtheilungen der Garde auch bis nach Chlum, welches durch Bataillone einer Brigade des 3. öfterreichischen Korps (Appiano), das gegen Westen im Rampf gegen die Armee des Brinzen Friedrich Karl stand, besetzt war, während das Groß dieser Brigade infolge des Geschützseners sich auf den mehr Deckung gewährenden südlichen Abhang zurückgezogen hatte. Jusolgedessen sich dem ebenfalls überraschend ersolgenden Eindringen von Abtheilungen der Garde in Chlum dieses Dorf in ihre Hände und wurde von ihr behauptet im Gesecht gegen das Groß der Brigade Appiano sowie andere Truppentheile, die sich in der Rähe befanden und die nach vergeblichen Versuchen, sich wieder in den Besitz besselben zu setzen, zum Kückzug gezwungen wurden.

Diesem Rückzuge folgten weitere Abtheilungen der Garde nach dem am Fuße der Höhe liegenden Rosberitz, sowie östlich und westlich desselben den Hang hinab bis in die Nähe der Chausses Sadowa—Königgrätz, während andere Abtheilungen gegen Lipa und

das zwischen diesem und Chlum gelegene Wäldchen vordrangen. Nach heftigem Kampse wurde Rosberitz und späterhin auch Lipa genommen. Bei Rosberitz geriethen aber die daselbst zunächst noch ganz isolirt kämpsenden Abtheilungen der 1. Garde-Division in den Ansturm bedeutender seindlicher Massen, deren Anwesenheit unten in der Sbene man bereits beim Erreichen der Höhe von Chlum besmerkt hatte.

Wie wir wissen, standen unten in der Mulde nahe an Rosberitz und Wieftar die Reserven der öfterreichischen Armee, das 6. und das 1. Armeekorps, sowie zwei Ravallerie-Divisionen. Diese, ebenso überrascht wie fast alle anderen bisher in Rampf mit der Garde gerathenen öfterreichischen Truppen, wandten sich zum Theil von selbst, zum Theil auf Befehl des Feldzeugmeisters Benedet, der bie gemeldete Wegnahme von Chlum nicht eher glauben konnte, bis er sich selbst davon überzeugt hatte, wobei das auf nahe Entfernung erhaltene preußische Infanteriefeuer seinem Stabe Verluste beibrachte und ihn theilweise zersprengte, nunmehr gegen die bis hierher vorgedrungenen Abtheilungen. Zunächst waren es Kürassiere und Ulanen, die sich den westlich von Rosberit vorgegangenen Kom= pagnien entgegenwarfen, dabei aber trot aller Tapferfeit erlagen. im vernichtenden Feuer des Zündnadelgewehrs zusammenbrechend. Dann wurden die gesammten Stellungen der preußischen Truppen mit einem Hagel von Granaten aus mehr als hundert Beschützen überschüttet, und Massen auf Massen ber österreichischen Reserven brangen trot des Blutbades, welches die Batterien der Garde, nachdem diese die Sohe von Chlum erreicht hatten, anrichteten, vor und nöthigten die geringe Bahl der Bertheidiger, Rosberit aufzugeben. Und weiter stürmten sie die Höhen hinauf, — doch hier wurde ihnen Halt geboten. Oberftleutnant Graf Walderfee von den Garde-Küsilieren pflanzte die Kahne seines Bataillons in die Erde: "Weiter gehen wir nicht! hier wollen wir fterben!" — und alle Mannichaften der verschiedenen Regimenter leisteten hier den letten, ent= scheidenden Widerstand, in den nun auch die eintreffende Abantgarde

des I. Armeekorps eingriff.\*) In dem Augenblick, als sich der Kommandeur des ostpreußischen Jäger-Bataillons beim Generalleutnant Hiller v. Gärtringen meldete, fand dieser durch eine Granate den Heldentod auf dem Platze, auf welchem er und seine Division sich mit unvergänglichem Ruhm bedeckt hatten.

Der Schlußakt des Kampfes an dieser Stelle war nach dem Zurückströmen der österreichischen Angriffskolonnen die Wiedernahme von Rosberitz, an welcher sich nun das I. Korps, Garde und sogar der rechte Flügel des VI. Korps betheiligten.

Unter dem Schutze der Anstrengungen, welche die feindlichen Reserven unter großen Berlusten zur Wiedernahme von Chlum machten, war es inzwischen den gegen die Armee des Prinzen Friedrich Karl kämpfenden österreichischen Korps gelungen, ihren Abzug durchzusühren, den ihre Artillerie noch in opfervollem Bersweilen in den alten Stellungen deckte, so daß dieser Abzug nicht sogleich von den an der Bistritz gegen sie im Kamps gewesenen Streitkrästen bemerkt wurde. Endlich schlug für die Truppen der Ersten Armee die Erlösung aus der schwierigen Lage, in welcher sie sich seit dem Vormittage befunden und in der sie dem feindlichen Feuer in bewunderungswürdiger Weise Stand gehalten hatten.

Der Befehl zur Verfolgung wurde gegeben, von allen Seiten seiten sich jest hier die Truppen in Bewegung. Hierbei kam es noch zu den berühmten großen Kavalleriegesechten, indem sich die österreichischen Reiter-Divisionen, um die theilweise bereits ungeordnet zurückgehenden Infanteriemassen zu decken, mit größter Tapferkeit den verfolgenden Truppen entgegenwarfen. Als auch sie dem alls gemeinen Rückzuge folgen mußten, vermehrten sie im Zurückzagen vielsach die Auflösung der sich ineinander drängenden verschiedenen Korps.

Dazu trat nun aber noch der Rückzug der beiden vom linken Flügel der Oesterreicher abziehenden Korps, der Sachsen und des S. Korps. Sr. Königl. Hoheit dem Kronprinzen von

<sup>\*)</sup> Graf Waldersee, Bruder bes heutigen General-Feldmarschalls, fiel 1870 als Regimentstommandeur im Gesecht der (Varde bei Le Bourget por Baris.

Sachsen mar mit seinen Truppen durch den Armeebefehl Benedets von der vergangenen Nacht eine Aufstellung links vom 10. Korps an der Bistrit auf dem Höhenzuge von Tresowit und Poposit angemiesen worden. Zum Glud für die öfterreichische Armee erkanute Aronpring Albert die große Befahr, welche der Aufmarich feiner Truppen in diefer Linie für die gesammte Armee hatte, indem alsdann die Elb-Armee das Defilee von Nechanik geöffnet fand. Hier ihren llebergang über die Biftrit nehmend, hatte sie sich ungestört in der linken Flanke und fast im Rücken der öfterreichischen Aufstellung zu entwickeln und dem Gegner auch hier den Rückzug zu verlegen vermocht. Auf Antrag des Kronprinzen gestattete Benedek das Zurückziehen der Sachsen auf die nicht unbeträchtlich sich erhebende Böhe von Problus, wodurch auf dem linken Flügel — rechts im Unschluß mit dem 10. Korps, links rückwärts gestütt durch das in Reserve befindliche 8. Korps — das sächsische Korps den Abschluß der gesammten Entwickelung bilbete. In Diefer Stellung mar ber Rampf aufgenommen und längere Zeit mit Erfolg durchgeführt worden, bis die Elb-Armec immer nicht durch die deckenden Wälder von Fradet die linke Flanke umfaßte, der dagegen unternommene Offenfivftof scheiterte und auf den Sohen von Chlum bereits preufische Truppen erschienen. Unter diesen Umständen mußte Kronpring Albert auch hier den Rückzug antreten, welcher in der allgemeinen Richtung auf Königgrät bezüglich die in der Rähe der Festung bergestellten lebergange erfolgen sollte. So brängten sich von allen Seiten die zurückströmenden Truppen nach der Chaussee Sadowa-Röniggrät zusammen, so daß in die abfluthende Menge die Granaten von drei Seiten einschlugen. Am wirtsamsten mußte aber nun infolge seines Bormariches das Erscheinen des VI. Korps an dieser Chauffee scin.

Dieses Korps hatte von der Trotina an mit Abtheilungen des 2. öfterreichischen Korps zu kämpfen gehabt, war aber in fast unsunterbrochenen Vorschreiten geblieben und hatte sich dabei nach und nach der Ortschaften Sendrasits, Nedelist und Lochenit bemächtigt,

trothem es nur drei Brigaden stark war, schließlich auch einen Theil der österreichischen Armeegeschützeserve zum Abzug gezwungen und indem das 2. österreichische Korps seinen Widerstand nicht auf das Aeußerste sortsetze, sondern frühzeitig auf das andere Elb-User abzog, Wsestar an der großen Straße erreicht, sowie Sweti, während Abtheilungen seines äußersten rechten Flügels Rosberitz streisten. Auch ihm war, wie der Garde, bei diesem Vorgehen eine größere Zahl von Geschützen in die Hände gefallen. Von den Abhängen, die sich von Chlum nach Sweti hinziehen, sandten die Geschütze des schlessischen Armeestorps ihre Tod und Verderben bringenden Geschosse in die sich stauenden Massen, während von Wsestar und längs der Chaussec die Zündnadelgewehre seiner Infanterie ihre vernichtende Wirkung ansübten.

Schließlich waren die beiden äußersten Flügel der preußischen Armeen nach Durchführung der geplanten Umfassung des Gegners bis auf etwa zweitausend Schritt nache gekommen, die Umfassung selbst hatte somit ihren Abschluß erreicht, und innerhalb des jeut von ihr umschlossenen Raumes mußte, da die Abtheilungen der versichiedenen Armeen die bisher eingeschlagenen Richtungen im Bersolg ihrer Einzelkämpse beibehielten, eine Bermischung der Truppentheile stattsinden, die eine geregelte Führung zunächst nicht mehr gestattete.

Allerdings waren durch diese unglücklichen Abzugsverhältnisse, namentlich aber durch die doppelte Umfassung, die österreichischen Heerestheile in einem ganz anderen Grade durcheinander gerathen, so daß man ihren Zustand theilweise als den einer völligen Aufslösung bezeichnen kann. Aber zwischen diesen durcheinander gerathenen Massen und den Versolgern hatte die arg mitgenommene österreichische Artillerie in bewunderungswürdiger Bradour eine Widersstandslinie gebildet, deren Stärke wesentlich mit Veranlassung wurde, daß preußischerseits eine weitergehende Versolgung nicht mehr zum Ausdruck gelangte.

Dies ist in großen Zügen der weitere Berlauf der Schlacht, aber — wiedergegeben in der Art und Beise, wie derselbe erst mit

ber Zeit durch die Berichte und demnächst durch friegsgeschichtliche Darftellungen zur Kenntniß gelangt ift.

An jenem Abend des denkwürdigen 3. Juli auf der Höhe von Chlum war man in unserem Oberkommando noch nicht in der Lage, diese hier erwähnten Einzelheiten in ihrem vollen Umfange und in ihrer richtigen Gestalt zu übersehen.

Wir hatten wohl die Gewißheit, einen großen Sieg errungen zu haben, unterschätzten ihn jedoch in seinen Ergebnissen auf dem Schlachtfelbe selbst.\*)

Wir hatten ferner die Ueberzeugung, daß unsere Armee nicht bloß die Erste Armee aus schwieriger Lage erlöst, sondern auch die schließliche Entscheidung herbeigeführt hatte, aber keine Kenntniß, inswieweit die Elb-Armee an dem Kampfe betheiligt gewesen war. Ob die jenseits der Mulde an der Höhe von Problus und weiter öftlich zu erblickenden Truppen dieser oder der Ersten Armee ansgehörten, entzog sich zunächst noch unserer Beurtheilung.

Ungesichts aber der langen im Feuer befindlichen Geschützlinic gewannen wir den Eindruck eines im Wesentlichen jedenfalls gesordneten Rückzuges des Gegners und hatten keine Ahnung davon, in welcher Auflösung sich die Masse seines Heeres befand.

Wohl wußten wir von unserem eigenen VI. Korps, daß es in siegreichem Borgeben im Laufe des ganzen Tages gewesen mar, aber

<sup>\*)</sup> Am Abend des Schlachttages schätzte man den Verlust des österreichischen Heeres in unserem Stade auf etwa 20 000 Mann und 50 bis 60 Geschütze. Bereits am folgenden Tage stellte er sich bedeutend höher heraus, und thatsächlich belief er sich (nach den Angaben in dem bereits erwähnten Werke des Herrn Oberst v. Lettow) einschließlich des sächsischen Korps auf 1372 Offiziere und 42 988 Mann. Außerdem sielen 188 Geschütze, mehrere Fahnen (5?) und eine sehr bedeutende Zahl von Armeesuhrwerken in unsere Hähnen (5?) und eine sehr bedeutende Zahl von Armeesuhrwerken in unsere Hähnen Der Verlust der drei preußischen Armeen bezisserte sich insgesammt auf 359 Offiziere und 8794 Mannschaften, von denen (nach Angabe unseres Generalstadswerkes) 82 Offiziere und 2183 Mann auf unsere Zweite Armee entsielen, beinahe die Hälte davon aber auf die 1. Garde-Insanterie-Division.

es fehlte uns jeder Anhalt, wie gerade deffen Borgehen zersetzend in den Abzug des Feindes eingegriffen hatte.

Die Befehle zur Verfolgung waren an das V. Korps und die Kavallerie-Division seitens des Oberkommandos rechtzeitig ertheilt worden; inwieweit die übrigen Korps unserer Armee zu einer solchen versügbar waren, vermochten wir nicht zu übersehen bei der Heftigfeit des stattgesundenen Kampses und bei der Vermischung der Truppenverbände nicht bloß in unserer eigenen Armee, sondern auch mit denen der Ersten Armee.

Ueberdies war man der Ansicht, daß die besohlene Bersfolgung angesichts der Haltung der feindlichen Artillerie, der eben erwähnten Bermischung und in Anbetracht der bald hereinbrechenden Dunkelheit sehr bald wohl zum Stehen kommen würde.

Aehnliche Eindrücke haben im großen Hauptquartier vorgeherrscht; vielsach machte sich in demselben die Anschauung geltend, daß der Abzug des österreichischen Heeres zum großen Theile bereits über die Elbe stattgefunden habe und die Batterien desselben ihr Feuer theilweise schon vom jenseitigen Ufer her auf uns richteten.

Unter diesen Eindrücken wurde um  $6^{1/2}$  Uhr abends der vom General v. Woltke unterzeichnete Befehl ausgegeben:

"Morgen wird im Allgemeinen geruht, und werden nur die zur Bequemlichkeit und Wiedervereinigung der Truppen nöthigen Märsche ausgeführt. Die Borposten gegen Josesstadt sind von der Zweiten Armee, gegen Königgrät von der Ersten Armee zu stellen, und ist vom Truppenkorps des Generals der Insanterie v. Herwarth, soweit dies möglich, eine Verfolgung des wesentlich in Richtung auf Bardubik zurückgegangenen Feindes auszussühren. Die Gardes Landwehr-Division ist direkt auf Chlumetz zu dirigiren.

Bei Königgrätz, den 3. Juli 1866, gez. von Moltke."  $6^{1}/_{2}$  Uhr abends.

Dieser eben erwähnte Befehl ist uns auf der Höhe von Chlum zugegangen, wie ich heutigen Tags vermuthe, etwa um 7 Uhr abends.

Der mir bekannte Hauptmann v. Wienskowski vom Stabe bes Generalkommandos bes I. Armeekorps überbrachte ihn. Die betreffenden Weisungen für die Armeekorps wurden erlassen und gingen denselben durch Abjutanten des Oberkommandos zu; sie trugen den Zusat, daß unser Hauptquartier sich in Horenowes niederlassen werde. Dieser Besehl aus dem großen Hauptquartier wurde, als er beim General v. Steinmet eintraf, ebenso wie bei unserer Kavallerie-Division die Veranlassung, daß auch hier die vom Kronprinzen sür das V. Korps angeordnete Versolgung zum Stehen kam.

So war nun auch der Angenblick gekommen, in dem wir endlich unseren disherigen Aufenthaltsort verlassen konnten. Zunächst drängte es Se. Königl. Hoheit selbstverständlich, dem Sieger des Tages, seinem königlichen Bater, auf dem Schlachtselde selbst noch seine Meldung abzustatten. Wo der Allergnädigste Herr aber sich zur Zeit befand, war uns unbekannt; nur wußten wir aus einzelnen Mittheilungen, daß Se. Majestät mit den dem Feinde gefolgten ersten Abtheilungen der Armee des Brinzen Friedrich Karl vorgeritten sei, jett also sich möglicherweise in der Gegend von Rosnik aufshalten könnte.

Der Kronprinz verfolgte daher die Richtung dorthin über Rosberitz, die große Straße entlang zunächst auf Wsestar. In ersterem Dorse brannten noch einige Gehöfte. In demselben wie zu seiner Seite zeugten die massenhaft umherliegenden Todten und Berwundeten von der Hestigkeit des hier stattgefundenen Kampses. Zu unserer Ueberraschung sahen wir auch Mannschaften mit gelben Achselklappen — also vom VI. Korps — hier liegen; wir hatten gar keine Ahnung davon, daß der rechte Flügel desselben hier in das Gesecht eingegriffen hatte, glaubten denselben viel weiter nach links hin annehmen zu müssen. Sin verwundeter Offizier, den der Kronprinz ansprach, war vom 51. Regiment. Der hohe Herr erstannte in ihm den Hauptmann Lieber, einen seiner früheren Untergebenen, als er noch das 11. Regiment kommandirte. Auch den

tapferen Major v. Erckert vom 2. Garbe-Regiment zu Fuß, ber auf einem Johanniterwagen bei uns vorbei transportirt wurde, sahen wir hier; er war so schwer verwundet, daß er nur mit Mühe einige Worte, kaum vernehmbar, zu sprechen vermochte.\*) In Ros-berig begab sich der Kronprinz auf wenige Augenblicke in das Bauern-haus, in welchem Prinz Anton von Hohenzollern verwundet lag. Als er wieder heraustrat, erzählte der hohe Herr, tief ergriffen, in welcher rührenden Weise der junge Prinz seine Freude über den Sieg ausgedrückt und wie begeistert er vom Kampse, dem er zum Opfer gefallen, und seinen Erlebnissen gesprochen habe. Die Hosspung, daß der tapfere Hohenzollernsproß, den Alle liebten und schätzten, die ihn kennen gelernt hatten, wiederhergestellt werden würde, sollte sich leider nicht erfüllen, wenige Tage später hauchte er in Königinhos, wohin er transportirt wurde, sein junges Heldensleben aus.

Wir irrten nun weiter umher; balb trasen wir auf Truppen des II. Armeekorps, die der Kronprinz, als ihr früherer kommandirender General, hier auf dem Schlachtselbe mit besonderer Freude dezüßte. Einzelne Offiziere wollten Se. Majestät vor Kurzem in einiger Entsernung gesehen haben, aber nirgends konnten wir eine bestimmte Auskunft erhalten, wo sich der Allergnädigste Herr zur Zeit besände. Wohl hieß es dann und wann: "Bor einer Viertelstunde ist Er hier gewesen," oder: "Vor einer halben Stunde haben wir Ihn mit der großen Suite nach Problus zu reiten sehen," jedensfalls mußten wir lange umherreiten, bis auch wir endlich in weiter Entsernung eine größere Zahl Reiter entdeckten, die unverkennbar die Begleitung Sr. Majestät bilbeten.

Auf den Weg, welchen wir über das Schlachtfeld hierbei genommen haben, besinne ich mich nicht mehr. Jedenfalls ritten wir anfangs über Wsestar vor, woselbst wir einige zwanzig feindliche Geschütze, darunter das einzige, welches die Sachsen an diesem Tage verloren,

<sup>\*)</sup> Lieber, zulett (Generalmajor und Brigabekommandeur. Erdert, langjähriger Abjutant des Prinzen Friedrich Karl, blieb 1870 bei Gravelotte.

bereits zu einem kleinen Park aufgefahren vorsanden; späterhin, glaube ich, verfolgten wir den Weg von Rosnitz entweder auf Stresetitz oder Langenhof. Unweit letztgenannten Ortes fand das Zusammentreffen mit Sr. Majeskät statt; es mochte gegen 8 Uhr sein.\*)

Was lag zwischen bem letzten Abschiede des theuren Monarchen und seines geliebten Sohnes für eine bedeutungsvolle Zeit! Worte vermögen es nicht zu fassen, aber unvergeßlich wird bis an das Ende jedem Anwesenden jener Augenblick bleiben, in dem der königsliche Bater und sein Sohn mit Thränen in den Augen sich umarmten und der Kronprinz die Hand küßte, die ihm Preußens höchsten Kriegssorden, den Orden Pour le merite, überreichte.

Dieser Orden war dem Kronprinzen schon früher, und zwar für die Siege am 27. und 28. Juni, verliehen worden. Doch fand hier eine völlige Ueberraschung statt, da bisher hiervon keine Nach-richt zu uns gelangt; erst späterhin ergab sich, daß das betreffende Telegramm, welches die Verleihung anzeigte, in österreichische Hände gefallen war.

Der Wortlaut des Telegrammes war folgender:

"Victoria! Danke Dir, Deinen herrlichen Truppen! Wiedershole dem V. Korps, General Steinmetz, Deinen schon ausgesprochenen Dank in Meinem Namen und sage dem Garbekorps für seine nusübertrefsliche Bravour Meinen Königlichen Dank, und wie durch dasselbe Meine Abschiedsworte so schnell in Erfüllung gegangen seien. Ich gehe morgen zur Armee über Görlitz. Ich verleihe Dir den Orden Pour le merite.

<sup>\*)</sup> Die meisten Darstellungen geben nach meiner Ueberzeugung den Ort des Zusammentreffens viel zu weit südlich an. Ich betrachtete mir das Gelände damals ganz genau, um eine kleine Stizze zu entwerfen, und hatte den Eindruck, daß wir und halbwegs zwischen dem brennenden Problus und Chlum befanden, und zwar auf der von Langenhof nach Stresetitz sich erstreckenden Wiese. Indek fann ich mich auch irren und das Zusammentreffen südlich Stresetitz erfolgt sein.

Se. Königl. Hoheit hatte dann noch eine längere Besprechung mit Sr. Majestät, welcher hierbei auch seine Bitte, dem General v. Steinmetz den Schwarzen Abler-Orden zu verleihen, gewährte, auch auf seinen Borschlag der heutigen Schlacht die Bezeichnung: Schlacht von Königgrätz beilegte. Bir sanden inzwischen Geslegenheit, uns mit unseren Bekannten aus dem großen Hauptquartier zu begrüßen und unsere Erlebnisse auszutauschen.

Die letzten Strahlen der untergehenden Sonne hatfen diese denkwürdige Zusammenkunst beleuchtet. Se. Majestät begab sich von hier nach Horsit, während wir die Richtung nach Horenowes, der sür uns bestimmten Ortschaft, einschlugen. Wir durchquerten zuerst das ebene Gelände, wo zwischen bereits biwakirenden Truppen das weite Todtenseld sich erstreckte, auf dem die heftigen Zusammenstöße der beiderseitigen Reiterei stattgesunden hatten. Dann, bei bereits einbrechender Dunkelheit, erkletterten wir von Rosberitz aus die Höhen östlich Chlum. Die Wege konnten wir jetzt nicht mehr benutzen, da zahlreiche Wagen mit Verwundeten, vorgeholte Munitionskolonnen und Gesangenentransporte diese vollständig ausfüllten. So mußten wir im Dunkeln, in dem uns die noch flammenden Gehöfte verschiedener Vörser zur Orientirung dienten, querseldein im Schritt, oft einzeln hintereinander reitend, uns fortbewegen. Frre ich nicht, so gelang es erst hinter Masloved, einen Weg zu benutzen.

In Horenowes endlich, um  $10^{1}/2$  Uhr abends, glücklich angelangt, sanden wir in dem Ort außer vielen Verwundeten eine große Zahl Gesangener und eine Abtheilung des Regiments 27 (von der Ersten Armee) vor. Für den Kronprinzen wurde noch ein leeres Haus aussindig gemacht, in welchem er nit seiner Umgebung auf Stroh sich niederließ. Wir Anderen sahen zu, wie wir am besten unterkamen. Fürst Wied, Wischte und ich geriethen dabei in ein Haus, dei dessen Betreten uns ein penetranter Fuselgeruch entgegenschlug; es schien eine Boutique oder Schnapsniederlage zu sein, in welcher mehrere Fässer zerschlagen waren; die Bewohner waren entslohen; nur in einem Zimmer besand sich ein todter österreichischer

Infanterist. Allerdings war der Geruch geradezu betäubend; dennoch, müde von den Strapazen des Tages, waren wir froh, überhaupt ein Unterkommen gefunden zu haben, und nahmen die Räumlichkeiten in Beschlag. Wie wir am anderen Tage ersuhren, war es mehreren Herren von unserem Stabe nicht so geglückt: sie hatten im Freien die Nacht zugebracht.

Noch ungünstiger sah es mit der Verpstegung aus; der in den Feldslaschen von Königinhof mitgenommene Cognak war längst auszertunken, zu essen hatte es den ganzen Tag auch nicht das Geringste gegeben, und unsere in Königinhof zurückgelassene Bagage wie der prinzliche Küchenwagen konnten erst im Lause des nächsten Tages eintressen. Alles, was der gesammte Stad an Esdarem besaß, bestand in einem großen, runden Schwarzbrot, welches Hauptmann v. Not, bei unserem nächtlichen Ritt auf einen unternehmenden Marketender stoßend, von diesem für einen harten Thaler erstanden hatte. Die eine Hälste des Brotes wurde dem Aronprinzen und seiner persönlichen Umgebung überlassen, die andere Hälfte theilten wir uns in der Weise, daß Jeder sich mit den Fingern ein kleines Stück herausbrechen durfte.

Die Anstrengungen des Tages, die Abspannung nach den erstebten Aufregungen, vor Allem wohl aber auch die vom Alfohol durchsgogene Luft, in der wir athmeten, ließen meine beiden Genossen und mich sehr bald in tiesen Schlaf versinken nach kurzem Dankgebet an den Allsmächtigen und einem innigen Gedenken an die Unseren in der Heimath.

Se. Königl. Hoheit der Aronprinz aber hat die Aufzeichnung der Ereignisse jenes denkwürdigen 3. Juli in seinem Tagebuche mit den Worten geschlossen:

"Ich fühlte, daß heute für Preußen einer der bedeutungsvollsten Tage eingetreten war, und bat Gott, den König und seine Käthe zu erleuchten, damit auch die richtigen Folgen für Preußen und Deutschslands Heil und Jufunft daraus erwüchsen!"

Und der Allmächtige hat dieses Gebet erfüllt!

Es ift über eine nicht ausreichende Ausbentung des Sieges von Königgrät durch die preußische Heeresleitung viel gesprochen und geschrieben worden. Wie man heutigen Tages die Berhältnisse übersieht, muß wohl zugegeben werden, daß in dieser Hinsicht mehr hätte geschehen können, denn thatsächlich ist unmittelbar nach der Schlacht die Fühlung mit dem geschlagenen Gegner völlig verloren gegangen. Erst am Abend des 7. Juli stieß eine von unserer Kavallerie-Division vorgetriebene kombinirte Abtheilung bei Zwittau auf die Biwaks von geschlossenen größeren Abtheilungen des Gegners.

Einige Momente lassen sich in Bezug auf die mangelhafte oder gänzlich unterlassene Berfolgung allerdings durch die Eindrücke erstären, welche die oberste Heresteitung am Abend der Schlacht selbst empfangen hatte.

Diese Eindrücke dürften die Annahme hervorgerusen haben, daß der Gegner unter dem Schutz seiner Artillerie sich mit einem Theile seiner Streitkräfte bereits hinter der Elbe bei Königgrätz in Sichers beit gebracht habe. Den größeren Theil des Gegners muß man sich allerdings im Rückmarsch auf Pardubitz gedacht haben, da sich nur so in dem Befehl, der am Abend des Schlachttages außzgegeben wurde, die Worte erklären lassen, daß die Elb-Armee, "soweit dies möglich, eine Bersolgung des wesentlich in der Richtung auf Pardubitz zurückgezogenen Feindes außzusühren" habe.

Thatjächlich stand jedoch gegen Abend noch der größte Theil der seindlichen Streitfräfte nicht jenseits, sondern diesseits der Elbe, und ein erneuter Angriff auf dieselben hätte die Ratastrophe vielsleicht vergrößern können, d. h.: wenn dieser Angriff glückte, was keineswegs mit Bestimmtheit zu behaupten ist. Die Ausdauer der österreichischen Batterien im Centrum, sowie die Ausopferung ihrer dort aufgetretenen Reitermassen hatten den zurückströmenden Abtheislungen die Zeit verschafft, sich der drohenden gewaltigen Umfassung zu entziehen, wenngleich unter schweren Berlusten. Die allgemeine Unordnung aber, welche das konzentrische Zurückströmen der Massen

unter dem flankirenden Feuer, insbesondere unseres VI. Korps, hervorgerufen hatte, entzog sich der Renntnig unserer sämmtlichen höheren Befehlshaber. Nun bildete ferner zwischen den Massen des Gegners, in denen die Auflösung immer mehr und mehr um sich ariff, und unseren Abtheilungen seine tapfere und opferfreudige Artillerie eine Barriere, welche bei der großen Zahl der Geschüße durch frontalen Angriff schwerlich zu sprengen war. Ein solcher Angriff erforderte umfaffende und forgfältige Anordnungen. diese eigentlich hätten getroffen werden sollen, ist bei ber unvermeidbar gewesenen Mischung der Armeen und der bis zum Einbruch völliger Dunkelheit nur noch turz bemeffenen Zeit schwer zu fagen. Bild, welches von den Höhen von Chlum sich vor uns aufrollte. steht mir noch heutigen Tages deutlich vor Augen, und da glaube ich nicht, daß die größten Bemühungen es fertiggebracht hatten, im Centrum und auf bem linken Flügel ausreichende Rrafte zur einheitlichen Ueberwältigung bes neu entgegentretenden Widerstandes der feindlichen Artillerie rechtzeitig in Wirksamkeit zu seten. Wie es hinter dieser Linie aussah, wußte, wie gesagt, Niemand. Aber schließlich zogen die feindlichen Batterien auch ab, und vielleicht hätten jett sogar in der Front gegen Königgrät noch weitere Erfolge erreicht werden können, wenn nicht Steinmets durch ben letten Befehl aus dem großen Hauptquartier veranlaßt worden wäre, den ihm durch den Kronprinzen gewordenen Auftrag zur Berfolgung als erledigt anzusehen. Möglicherweise ist die Ermattung der Truppen und die Sorge, in dem Gewühl mit anderen Heeresförpern in Unordnung zu gerathen, hierbei von Einfluß gewesen. Auf diesem Theile des Schlachtfeldes war der Verfolgung jedenfalls anfangs eine schwer zu überwältigende Schranke gesett. nächtlichen Angriff mit größeren Massen zum Theil noch nicht völlig geordneter Truppen dürfte aber wohl Niemand empfehlen, der einem solchen je beigewohnt hat.

Anders lagen indessen wohl die Berhältnisse auf unserem äußersten rechten Flügel, dort, wo die Elb-Armee sich befand. Diese

war, durch den Befehl von  $6^{1}/_{2}$  Uhr abends angewiesen, "so weit dies möglich, eine Verfolgung des wesentlich auf Pardubit zurücksgegangenen Feindes auszuführen".

Hier aber ist eine Versolgung nicht eingetreten. Berschiedene Gründe sind dasür hervorgesucht worden, Ermattung der Truppen, die letzten Momente der Gesechtslage u. s. w. Um ein objektives Urtheil zu begründen, bedarf es einer sehr eingehenden Auseinandersiehung, die hier zu weit führen würde. Jedenfalls kann man sagen, daß, wenn hier eine Versolgung in der angewiesenen Richtung stattsgefunden hätte, sie voraussichtlich noch große Ersolge zu erreichen vermochte.

Letzteres gilt auch für eine Aufnahme der Verfolgung am 4. Juli morgens. Wurde eine solche mit starken Kräften ausgeführt, so wäre die Auflösung des Gegners wahrscheinlich eine umfangreichere, die Ausbeute eine größere geworden, namentlich, wenn dabei ein Uebergang über die Elbe außerhalb der unmittelbaren Wirkungs- sphäre der beiden Festungen sich hätte ermöglichen lassen.

Aber man glaubte — mit Recht oder Unrecht, mag dahingestellt sein — dieses Tages zur Entwirrung der Truppenverbände nöthig zu haben, sowie zur Sicherstellung der Verpflegung, welche bereits Schwierigkeiten hervorrief.

Es handelte sich aber bei dem Entwirren der Truppen hier nicht um ein paar Divisionen oder Korps, sondern um Armeen, die der konzentrische Angriff durcheinander gebracht hatte, und zwar um zwei Armeen von je ungefähr 100 000 Mann, zu denen noch die Eld-Armee zuzurechnen ist. Um solche Massen wieder leiten und bewegen zu können, sowie ihre Verpslegung sicherzustellen, bedarf es der vollständigen Ordnung sämmtlicher Verbände. Es ist, wo es sich um eine derartige große Zahl von Kombattanten handelt, damit nicht abgethan, daß es heißt: "Die Schlacht ist gewonnen! Der Feind geht zurück! Jest Alles, was noch laufen kann, hinter ihm her!"; es müßten ganz besondere Verhältnisse vorliegen, um eine Verfolgung wie bei Belle-Alliance zu ermöglichen!

Ferner nuß in Betracht gezogen werden, daß auch die siegreiche Schlacht, je nach den bei ihrer Durchführung sich entwickelnden Verhältnissen, eine neue Kriegslage schafft, welche die Erwägung neuer Maßregeln und deren Anordnung ersorderlich macht.
Dies wird um so schwieriger, wenn die gesammte Lage in diesem
Augenblick noch nicht ausreichend übersehen wird, wie dies hier
der Fall war.

Redenfalls hatte man auch damals in unserer Armee Blüchers und Gneisenaus Ansichten über eine Verfolgung bis zum letten Hauch von Mann und Rof nicht vergessen. Eine solche ift bei Königgrät allerdings nicht eingetreten — und war in großem Umfange bort auch nicht zu erreichen. Ammerhin bleibt es in Bezug hierauf auffallend, daß die Ansprüche, welche aus dem Berfahren nach dem Siege von la Belle-Alliance an eine Berfolgung hergeleitet werden, überhaupt so äußerft selten zur Durchführung gelangen! an Erkenntniß, an gutem Willen ober Energie trägt nicht immer bie Schuld daran; die Ursache liegt vielmehr vorwiegend in der eigenartigen Gestaltung des betreffenden Falles selbst. Rene For= berung bis zum Berfagen ber letten eigenen Rräfte ift eben eine ideale Forderung. Wie oft aber kommt es denn im Rriege dazu — man mag seine einzelnen Gebiete nach den verschiedensten Richtungen hin untersuchen —, daß man ideale Forderungen auch wirklich erfüllt fieht? Es bleibt der alte Sat bestehen: "Derjenige ist der Sieger, der die wenigsten Fehler macht!" Man bedenke überdies, daß sich um die Kührung eine Atmosphäre lagert, die fo Manches verschleiert und so Vieles auch dem schärfften Blid entzieht! Gewiß: die idealen Forderungen ist die Theorie berechtigt aufzustellen, die Wirklichkeit verpflichtet, Alles aufzubieten, um fie nach Möglichkeit zu erfüllen. — aber unberechtigt bleibt die Erwartung. daß auch jedesmal das Ideal erreicht werden mußte. Das ist die Ausnahme; das nicht völlige Erreichen die Regel; der Ausnahmefall aber entwickelt sich nur auf gewisse ganz besonders günstige Bedingungen bin. Go muß man daber mit dem "Beinah-Erreichen"

sehr zufrieden sein! Das darf aber allerdings nicht hindern, nach Erkenntniß zu streben, und darf auch nicht das Gefühl untergraben: "Wir wollen versuchen, es ein anderes Mal noch besser zu machen!"

Auf großartige Verfolgungen wird man bei den Massenheeren unserer Zeit überhaupt nicht rechnen können, wenn:

- 1. ein konzentrischer Angriff die eigenen Armeen durcheinander bringt,
- 2. der Abzug des Feindes unter dem Schutz einer starken und tapferen Artillerie erfolgt, die ein vortreffliches Schuffeld vor sich hat,
- 3. die Dunkelheit bereits eintritt, bevor ein neuer geordneter Angriff der Massen angesetzt werden kann, und
- 4. die weitere Verfolgung sehr bald ein Fluß hemmt, an wolchem sich zwei Festungen befinden.

Das aber waren die den vorliegenden Fall kennzeichnenden Eigenthümlichkeiten, die nur von einer unmittelbaren Berfolgung größere Ergebnisse versprachen, insoweit Abtheilungen des Feindes außerhalb der konzentrischen Umkassung ihren Abzug genommen hatten und noch erreicht werden konnten, bevor sie die Elbe überschritten; gerade an dieser Stelle aber versagte die angeordnete Bersfolgung am 3. Juli.

## IV. Padz der Sdzladzt von Königgräß bis zur Trennung der Iweiten Armee von der Ersten und Elb-Armee. 4. bis 6. Juli.

## a. Allgemeine Uebersicht.

Nachdem der 4. Juli zur Ordnung der Armeeverbände benutzt worden war und die Heeresleitung sich über die weitere Fortsührung der Operationen schlüssig gemacht, auch die für die Verpslegung

dringend gewordenen Anordnungen eingeleitet hatte, wurden die Armeen wieder in Bewegung gesetzt.

Noch fehlte es an ausreichender Aufklärung über den Berbleib der feindlichen Streitkräfte. So wurde dann zunächst der Marsch in südlicher Richtung, unter Belassung unseres VI. Korps vor den Festungen, auf Pardubit und die weiter westlich befindlichen Elbelebergänge augetreten. Die Zweite Armee bildete hierbei den linken Flügel; bei dem eng begrenzten Kaum waren ihre versügbaren drei Korps zunächst auf eine Straße angewiesen.

Im Lause des 4. gewann indeß bereits General v. Hartmann, der Kührer unserer Kavallerie-Division, welcher mit dieser vorgegangen war, die Ansicht, daß der Abzug des Gros der seindlichen Streitkräfte über Hohenmauth ginge, eine Richtung, welche auf einen Abmarsch nach Olmütz hinwies. Bald riesen auch die Eindrücke, die man allmählich von dem Zustande des Gegners empfing, die Ueberzeugung hervor, daß die Niederlage der österreichischen Armee eine viel bedeutendere gewesen seit, als man bisher angenommen hatte, und daß sie in ihrem Halt wesentlich erschüttert sein müßte. Als dennächst noch anderweitige Anzeichen darauf hinwiesen, daß der Kückzug der seindlichen Hauptkräfte nicht in südlicher Richtung ersolgt sei, gewann die Vernuthung eines auf Olmütz gerichteten Abmarsches desselben immer mehr an Wahrsicheinlichkeit.

Infolgebeffen wurde am 6. Juli in Pardubit von der oberften Hecresleitung der Entschluß gefaßt, "nur mit der Zweiten Armee dem Gros des Gegners auf Olmütz zu folgen, die beiden anderen Armeen dagegen dirett nach Wien zu führen und so den Feldzug in fürzester Frist zu entscheiden".

Wie aus späteren geschichtlichen Darstellungen in Erfahrung gebracht worden ist, sind auch im öfterreichischen Hauptquartier an diesem 6. Juli wichtige Entscheidungen getroffen worden.

Nach der Katastrophe von Königgrät hatte der Feldzeugmeister Benedek am folgenden Morgen Holik erreicht. Instinktmäßig setzen die

Truppen den Rückzug in der Richtung fort, aus der sie gekommen waren, — also auf Olmüß. Am 4. um 1 Uhr gelangte Benedet nach Hohenmauth, von wo aus der weitere Marsch in drei Kolonnen angeordnet wurde, und zwar mit der rechten Flügelkolonne über Bildenschwert und Landskron, mit den in der Mitte besindlichen Korps über Hohenmauth—Zwittan—Mährisch-Trübau, während der linke Flügel über Chrast und Politschsta nach Zwittan dirigirt wurde.

Der demnächst im Hauptquartier eingetroffene Minister Graf Mensdorff suchte zwar den Feldzeugmeister von der Richtung nach Olmütz abzubringen und ihn zu veranlassen, die Armee nach Wien zu führen. Inwieweit Letteres überhaupt noch zu ermöglichen war, mag dahingestellt bleiben, jedenfalls erreichte Graf Mensdorff nur, daß, außer den vier Navallerie-Divisionen, welche sich bereits im Zurückgehen auf die Donau-Linie befanden, das 10. Korps auf den Bahnstransport nach Wien angewiesen wurde.

So folgte nunmehr unsere Zweite Armee mit ihren augenblicklich nur zur Berfügung stehenden drei Korps und der Kavalleries Division allein der österreichischen Haupt-Armee, die — wie es sich später herausstellte — zwar sieben Korps und eine Kavalleries Division zählte, aber sich zur Zeit wohl schwerlich in einer Bersassung besand, welche ihr den Uebergang zu einer Offensive gegen uns gestattet hätte. In unserem Stade war man schon damals von letzterer Ansicht völlig durchdrungen.

## b. Einzelheiten vom 4. bis 6. Juli.

Als ich am Morgen bes 4. Juli aufwachte, hörte ich lautes Sprechen vieler Personen in der Stube, welche vor meinem Schlafzimmer lag. Bald konnte ich mich davon überzeugen, wie fest mein Schlaf gewesen sein mußte, da sich in dieser Stube einige zwanzig Mann eines oftpreußischen Regimentes vorsanden, die sich im Laufe der Nacht daselbst häuslich niedergelassen hatten.

Die ersten Morgenstunden waren schon vorübergegangen, als sich ber gesammte Stab vor dem Hause versammelte, in dem Seine

Königl. Hoheit der Kronprinz die Nacht verbracht hatte. In irgend einem Gehöft entdeckte unser sehr umsichtige Feldjägerleutnant Krieger noch eine Kaffeequelle, welche uns vortreffliche Dienste leistete. Das allerdings etwas dünn gerathene Getränk wurde aus aufgesundenen Biergläsern in Hoffnung auf bessere Zeiten mit Dank genossen. Letztere Hoffnung erfüllte sich bald, denn im Lause des Bormittags traf auch mit unserer Bagage der stets mit besonderer Achtung begrüßte Küchenwagen, von seinen vier Schimmeln gezogen, ein.

Inzwischen war durch Leutnant Frhrn. v. Wrangel vom Garde-Hufaren-Regiment eine Meldung überbracht worden, die besondere Beachtung verdiente. Dieser Offizier war nämlich mit einigen Husaren in Richtung auf Königgrätz vorgeritten und bis vor das Thor der Festung gelangt, woselbst eine Infanterie-Feldwache durch schneidigen Entschluß in seine Bande fiel. Der Eindruck. welchen die überall sichtbaren Spuren eines in größter Auflösung erfolgten Rückzuges der Desterreicher machten, wie das Berhalten der Feldwache veranlagten Leutnant v. Wrangel, die Rolle eines Parlamentairs im Namen des Kronprinzen zu übernehmen und mit dem Kommandanten wegen Uebergabe des Plates in Unterhandlung Letterer schien nicht abgeneigt, hierauf einzugeben. zu treten. Wahrscheinlicherweise war es ihm aber hierbei nur um einen Zeit= gewinn zu thun, da die näheren Umstände, unter welchen der Rückzug der Armee sich vollzog, die Bertheidigungsfähigkeit der Festung für den Augenblick sehr beeinträchtigt hatten.

Als nun Leutnant v. Wrangel um Mittag hierüber in Horenowes berichtete, wurde sofort der Entwurf einer Kapitulation ausgesertigt, mit welchem Major v. der Burg und Leutnant v. Wrangel sich nunmehr nach Königgrätz begaben. Diese Sendung hatte jedoch keinen Ersolg. Entweder war für den Kommandanten das oben erwähnte Motiv maßgebend gewesen, oder, es waren inzwischen, wie andererseits vorausgesetzt wird, Einwirkungen ersolgt, welche den Kommandanten im Widerstande festigten.

Eine ähnliche Aufforderung zur llebergabe follte auch nach Josefftadt ergehen. Mit dieser ward Hauptmann Mischke betraut. Rach verhältnigmäßig furger Zeit kehrte berfelbe jedoch nebst bem mitgenommenen Hufaren-Trompeter zurud, Beide blutbespritt von Berwundungen ihrer Pferde; das von Mischte hatte eine Rugel in ben Hals, das des Trompeters einen Schuf ins Maul erhalten. Noch eine beträchtliche Strede vor Fosefstadt war Mischte auf eine öfterreichische Schütenlinie gestoßen, welche sofort bas Feuer eröffnete und ungeachtet alles Blasens und aller Zurufe dies fortsette, so daß ihm schließlich nichts Anderes übrig blieb, als mit seinem Trompeter Mischte, auf dem Pferde fitend, erzählte den Rehrt zu machen. ganzen Berlauf seiner Sendung, mahrend ber Aronpring, an einem Fenster des 1. Stockwerkes seiner Wohnung stebend, guborte, in einer so ruhigen und objektiven Beise mit einigen schmeichelhaften Rebenbemerkungen auf die Defterreicher, die nicht verstanden hätten, was er gewollt, als ob es fich um ein Beschehniß aus längst vergangener Zeit, das ihn gar nicht berührte, handelte. Es machte diese Darstellung unbeabsichtigt, trot des Ernstes der Situation, in welcher sich Mischke befunden hatte, auf den Kronprinzen wie auf uns einen folden fomischen Eindruck, daß wir hell auflachen mußten und der Kronpring schließlich zu ihm fagte: "Nun, steige mal ab und komm herauf, und erzähle ausführlich, was Dir begegnet ift."

Diese Scene hatte noch ein Nachspiel. Kaum mar Mischke in bas Haus getreten, als General v. Blumenthal sagte: "Da habe ich aber etwas Schönes angerichtet!" Was war geschehen? Der General hatte am Morgen den abgehenden Feldpostillon zu sich kommen lassen und ihm einen Geldbrief für seine Gemahlin mit einer nicht unbeträchtlichen Summe übergeben. Damit dieser nun ganz sicher ginge, hatte er selbst dem Postillon den Weg genau angegeben, den er verfolgen sollte — es war derselbe, auf welchem Mischke sein Zusammentressen mit den Desterreichern gehabt hatte —, mithin erschien es nunmehr wahrscheinlich, daß der Postillon in die Hände der Oesterreicher gefallen war! Bei uns nußte dieser Weg

für ganz sicher gelten, da dem VI. Korps bereits seit dem gestrigen Tage die Deckung gegen Josesstadt oblag; unbekannt war es aber, daß die gegen die Festung vorgeschobenen Abtheilungen bereits am Abend vorher wieder zum Korps gestoßen waren. Im Uebrigen erwies sich die Muthmaßung von der Gesangennahme des Postboten zum Glück als eine nicht zutressende. Nach etwa 8 Tagen ersuhren wir, daß derselbe der drohenden Gesahr glücklich entronnen und unsere Briefe richtig in die Heimath gelangt waren. In dem Augenblick aber, als in Horenowes uns die Bedenken über ein glückliches Durchsommen des Postillons ausstiegen, heiterte sich soson den Desterreichern werde ich mein Geld schon wiederbekommen! Das wird ihnen auf Rechnung der Kriegskosten zugesetz!"

Am Bormittage besuchte der Kronprinz noch die in Horenowes befindlichen Berwundeten, unter diesen besanden sich: v. Fabeck vom 3. Garde-Regiment, Graf Groeben von den Garde-Husaren und der Oberst v. Zychlinski, Kommandeur der 27 er, der durchaus zum Regiment zurückwollte, bis es der Kronprinz ihm ausdrücklich verbot.

Im Laufe des Nachmittags erschien, vom Prinzen August von Bürttemberg geschickt, Prinz Crop mit der Meldung bei uns: Feldmarschallseutnant Baron Gablenz sei bei ihm eingetroffen und wünsche dringend, bei Sr. Majestät vorgelassen zu werden. Se. Königliche Hoheit befahl, ihn sosort mit verbundenen Augen nach Horsitz, woselbst das große Hauptquartier sich befand, zu schicken. Er selbst begab sich in Begleitung des Generals v. Stosch ebenfalls dorthin. Man kann sich denken, daß das Eintreffen des Generals bei uns alle möglichen Kombinationen über den Zweck seiner Sendung hervorrief, welche schließlich in die richtige Ansicht ausliefen, daß es sich um das Anerbieten eines Waffenstillstandes handeln würde. Ueber das interessante Zusammentressen mit dem ihm aus dem schleswisschen Feldzuge sehr nahe stehenden und auch

in unserer Armee hochangesehenen Feldmarschallleutnant bemerkte der Kronprinz in seinem Tagebuche:

"Der König war bereits in die Biwaks gefahren, begegnete unterwegs Gablenz, der Waffenstillstand anbot, und schiefte ihn nach Horsty weiter zu Roon, Moltke und Bismarck. Hier tras ich ihn dann. Nach einer Umarmung und Austausch der Erinnerungen von 1864 gestand er ganz offen, die österreichische Armee sei total gesichlagen und befände sich in einer traurigen Verfassung. Dies sei dem Raiser Alles klar und offen gemeldet. Er, Gablenz, komme auf eigenen Antrieb, nur von Benedek autorisiert, um sich an das Herz des Königs zu wenden: drei Tage Waffenstillstand könnten doch materielle Nachtheile uns nicht gewähren, und brächten ihnen auch keine Vortheile, dis dahin aber könne vielleicht manches Andere eingeleitet werden.

"Ich sagte ihm in aller Offenheit, daß als Soldat ich solchen Borschlägen nie das Wort reden könne; wenn Oesterreich uns die Festungen Josesstadt und Königgrätz nebst der Elbe als Demarstationslinie abträte, könnte man allenfalls drei Tage Waffenstillstand gewähren, sonst nicht. Er meinte, hierzu nicht antorisirt zu sein.

"Er erzählte dann, die Erzherzöge Wilhelm und Joseph seien leicht blessirt, Graf Festetics schwer am Bein, Graf Thun am Kopf verwundet, Oberst Binder sei todt, serner Graf Grünne und Major Müller, Benedeks Adjutanten todt, die Berluste durch das Zündenabelgewehr seien kolossal.

"Schon bei Trautenau habe er großen Respett vor unseren braven Truppen bekommen, gestern sei ich ihm aber ganz unerwartet in die Flanke gekommen, und als er meine Batterien habe schießen hören, da sei ihm klar geworden, daß der Tag für die österreichische Armee verloven sei."

Der Kronprinz bemerkte hierzu, daß er die ganze Sendung für eine Kriegslist gehalten habe. Noch lag der Gedanke nahe, daß es den Oesterreichern namentlich darum zu thun gewesen sei, Zeit zu gewinnen, um die eigene Armee wieder in geordnete Berhältnisse überzuführen.

"Körperlich und geistig machte Gablenz einen sehr erschöpften Eindruck; er mochte aber auch müde genug sein." Allerdings, wenn man bedenkt, daß er den anstrengenden Schlachttag und eine Nacht voller Sorgen und Mühen und höchster persönlicher Anspannung hinter sich hatte und nun aus seinem Quartier, das ein paar Meilen hinter Königgrätz lag, sich bis Horsitz begeben mußte, so konnte alles dies wohl nicht ohne große Erschöpfung geleistet werden.

Seine Majestät, welcher zunächst noch der Beisetzung der Leiche des Generalleutnants v. Hiller beigewohnt und dann die Truppen in ihren Biwaks aufgesucht hatte, traf erst 1/2 11 Uhr abends in Horsitz wieder ein; Gablenz hatte bis dahin auf das Eintressen des Königs warten müssen, kehrte dann aber unverrichteter Sache zum österreichischen Heere zurück. Der Kronprinz verweilte bis gegen Neitternacht bei seinem erlauchten Bater und blieb auch die Nacht in Horsitz in dem Quartier des Herzogs Ernst von Sachsen-Coburg-Gotha, der eben bei der Armee eingetrossen, indem Speise und Trank sehlten." Der König war nämlich nicht nach Gitschin, seinem gestrigen Hauptquartier, zurückgegangen, sondern hatte sich nach der Schlacht in Horsitz beim Prinzen Friedrich Karl einquartiert, während die Bagage in Gitschin verblieben war.

Da zunächst kein weiterer Befehl der obersten Heeresleitung bei uns einging, wurde vorläufig angeordnet, daß General v. Hartmann seine leichte Kavallerie-Brigade in Richtung auf Pardubit vorsenden sollte, um den Feind, mit dem die Fühlung verloren gezgangen war, wieder aufzusuchen. Im Lause des Nachmittags (um 5 Uhr) traf dennächst der in Horsitz ausgegebene Besehl des großen Hauptquartiers ein. Nach demselben hatte sich unsere Armee hinter der Linie Prelautsch (an der Elbe) — Bela zu verssammeln, während weiter links die Erste Armee die Elbe bei Pardubitz überschreiten und rechts rückwärts von uns die nunmehr

wieder der oberften Heeresleitung unmittelbar unterstellte Elb-Armee in die Linie Podiebrad-Chlumet einrücken sollte. Nun fonnten wir aber in unserem Oberkommando gur Zeit bereits übersehen, daß die Biwatspläte des größten Theils ber Erften Armee binter ben unfrigen lagen. Wenn alfo bie gesammten Streitfrafte jett sich nach Süben vorbewegen sollten, mußten wir — und nicht die Erste Armee — den linken Flügel einnehmen.\*) Die vom großen Hauptquartier angeordnete Entwickelung wurde zunächst eine Kreuzung der Marschkolonnen beider Urmeen und weiter auch zu einer fehr bedenklichen Durchquerung ihrer Berbindungslinien geführt haben. General v. Blumenthal fette fich daber nach Eingang jenes Befehls sofort hin und schrieb seine Bedenken gegen die getroffenen Anordnungen nieder, indem er dabei anfragte, ob nicht vielleicht eine Berwechselung in der Bezeichnung Erfte und Zweite Armee stattgefunden habe. Gin Offizier ging bemnächst mit biesem Schreiben nach Horsit ab. Die Folge mar eine entsprechende Abänderung des Befehls, so daß nunmehr unsere Armee die Richtung auf Bardubit und die Erste Armee die auf Bela-Prelautsch angewiesen erhielten, während der Bormarich der Elb-Armee in der früher befohlenen Richtung ausgeführt werden sollte. — Für den Marsch an die Elbe wurden zwei Tage (also der 5. und 6. Juli) zur Verfügung gestellt. Bon dem Verbleib der Desterreicher erfuhren wir nach meiner Erinnerung an diesem Tage so gut wie gar nichts.

<sup>\*)</sup> Es gewinnt den Anschein, als ob im großen Hauptquartier zur Zeit, als dieser erste Beschl ausgegeben wurde, Weldungen über den Stand der einzelnen Korps von den drei Armeen noch nicht eingegangen waren und man dort nach den Sindrücken, welche man am vorhergehenden Abend auf dem Schlachtselde gewonnen, die Anordnungen getroffen hatte. Thatsäcklich befanden sich in der Nacht vom 3. zum 4. Juli von der Zweiten Armee V. und VI. Korps (ungefähr) um Briza und Sweit, I. Korps dei Rosnig, Garde bei Langenhof und Wiestar. Dazwischen hatte sich dei letzterem Ort von der Ersten Armee die 5. Division eingeschoben, rechts von dem I. Korps die 3. Division bei Bor dis Problus, während die übrigen Abtheilungen der Ersten Armee weiter rückwärts bei Lipa, gegen Langenhof zu, am Holawalde und sogar noch hinter der Bistriß lagerten.

Die Melbungen des Generals v. Hartmann, welcher nicht nur mit der leichten Brigade, sondern mit der gesammten Kavallerie-Division vorgegangen war, trasen wohl erst am solgenden Tage bei uns ein. Der General gelangte bis Opatowit und hatte gegen Pardubit und Bodanetsch ausgeklärt; an ersterem Ort hatten die Patrouillen Insanteriesener erhalten; von den dortigen Brücken stand die hölzerne Elb-Brücke in Flammen, während von dem Eisenbahn-Uebergange der Belag abgedeckt war.

Kür den 5. Juli war Opatowik zu unserem Hauptquartier bestimmt worden, ein Dorf, das etwa auf der Balfte des Weges von Horenowes nach Pardubit liegt. Se. Königl. Hoheit ber Kronpring war erst am Morgen von Horsitz nach Horenowes zurückgekehrt, von wo er nunmehr gegen Mittag aufbrach, um sich zu den Truppen zu begeben und sich von deren Verfassung zu überzeugen. General v. Blumenthal und einige Offiziere begleiteten ihn auf diesem Ritt. Inzwischen schlug General v. Stosch mit bem Prinzen Alexander und dem größeren Theile unseres Stabes die Richtung auf Königgrätz ein, theils um die Geländeverhältnisse in der Umgebung dieser Festung zu erkunden, theils aber auch, um einen persönlichen Eindruck von den etwa noch vorhandenen Spuren bes Rückzuges der Desterreicher zu gewinnen, da inzwischen eingegangene Mittheilungen diesen den Ausdruck völliger Auflösung beimagen.

Am 4. morgens hatte ich nach Hause geschrieben, daß ich den Verlust des Keindes auf über "8000 Mann und etwa 50 Geschütze" schätze, am 5. morgens hatten sich durch Alles, was wir im Lause des vorgegangenen Tages ersuhren, diese Ziffern schon in einem Bericht nach der Heimath auf 14000 Gesangene und über 100 Kanonen gesteigert. Erst jetzt aber wurde uns die Größe des Sieges allmählich klar durch das, was wir vor Augen sahen, — und insolgedessen gewann die Ueberzeugung Boden, daß der moralische Hald der seindlichen Armee sehr erschüttert sein müßte. Wo die österreichische Armee aber geblieben war, wußten wir noch immer nicht:

in dem am Morgen nach der Heimath gesandten Briefe drückte sich dies in den Worten aus: "Ihr Rückzug ist in solcher Gile erfolgt, daß wir sie in der nächsten Zeit wohl schwerlich erreich n werden."

Indem wir jett über Bieftar auf der Chaussee nach Königgrät vorritten, traten auf dem Wege wie zu beiden Seiten besfelben die Spuren eines übereilten und verluftreichen Rückzuges in traffer Beise hervor. Massenhaft bedeckten österreichische Todte, niedergestreckte Gespanne und einzelne Pferbe, die das verfolgende Feuer unferer Infanterie und Artillerie erreicht hatten, den Boben. zwischen sah man eine überaus große Anzahl von umgestürzten oder ineinander gefahrenen Wagen des Armeetrains, theils in die Graben gedrängt, im Berein mit Proten und Munitionstarren, und überall, wohin das Auge blickte, lagen Gewehre und andere Waffen, fortgeworfene Tornister, Tschakos und sonstige Ausrustungsstücke Re mehr wir uns der Festung näherten, desto auf dem Boden. mehr bildeten sich förmliche Barrikaden aus diesem Chaos, jo daß wir es schließlich aufgaben, unseren Weg auf der Chaussee weiter zu verfolgen. — Wir hatten längst unsere Borposten überschritten und befanden uns nicht weit von dem Punkt, an dem die große Strafe von der Bahn durchschnitten wird. Hier beriethen wir eben, wie wir unferen Weg weiter fortseten follten, als wir in einiger Entfernung hinter uns eine Wagenkolonne mühlam infolge der Hindernisse sich auf uns zu bewegen saben. Der Führer berfelben — ein Bahlmeister — traf gleich barauf ein und melbete: "Die Bagage bes Regiments der Garde du Corps." Boll Berwunderung fragten wir ihn, wo er denn eigentlich hin wolle. Die Antwort lautete: "Nach Röniggrät." Bei Theilen des Garbeforps hatte sich inzwischen — wohl in Anknüpfung an die vom Leutnant v. Wrangel gemachte Uebergabeverhandlung — das Gerücht von der Kapitulation der Festung verbreitet. Der Zahlmeister erhielt nunmehr die erforderliche Aufflärung, um nicht dem Feinde in die Hände zu laufen, und beeilte sich, schleunigst umzukehren. Letteres konnte allerbings nur mit Schwierigkeiten zur Ausführung gelangen. Uebrigens hatte bieser Bagage nur Gefahr gedroht, wenn irgend eine österreichische Abtheilung aus der Festung herausgekommen wäre. Bei dem verschrenen Zustande der Straße wären die Wagen doch nicht nach Königgrätz gelangt; ersterer Fall konnte übrigens jeden Augenblick eintreten und würde dann auch unsere Lage gerade nicht augenehm gewesen sein.

Da wir hier nicht weiter konnten und dicht vor uns die Brager Borftadt jeden Ueberblick hinderte, entschloß fich Stofch, für den Beg nach Süden den Bahndamm zu benuten, der, im Allgemeinen parallel mit der Elbe laufend, durch seine Ueberhöhung über die Niederung freie Aussicht auf die Westfront der Festung gewährte. Auch dieser Weg war nicht ungefährlich, da er auf nur etwa 1500 m Entfernung von den Bällen der Festung vorbeiführt. Gine größere Bafferfläche vor derselben zeigte, daß eine theilweise Inundation bereits stattgefunden hatte, die fich an die Elbe anschlof, beren silberhelles Band erst weiter nach Süben hin aus den grünen Wiesen hervorschillerte. Auf dem rechten Ufer befanden sich einige Außenwerke, mahrend vom linken Ufer die Balle der Festung herüberragten, deren gerade und gebrochene Linien sowie aus= und ein= springende Winkel sich beutlich markirten. Scharf hoben sich gegen ben klaren himmel die dunklen Silhouetten der Geschütze und ihrer Bedienungsmannschaften ab. Jeden Augenblick erwarteten wir auch, bort Rauchwolken aufsteigen zu sehen und durch einige Granaten begrüßt zu werden. Indeß ging der Ritt ohne Zwischenfall von statten; wir vermochten in aller Ruhe einen allgemeinen Eindruck von Röniggrät zu erlangen und verließen alsdann den Bahndamm, nachdem wir benselben etwa 2000 m verfolgt hatten, an dem Wege, der von Schosten nach Ruklena führt.

Als wir endlich Opatowitz erreichten, erschien es uns bei ber Beschaffenheit des Ortes, in dem vielsache Zerstörungen stattges sunden hatten und dessen Unterkunftsräume durch zahlreiche Berswundete überfüllt waren, fraglich, ob das Hauptquartier hier bleiben könnte. Jedenfalls mußte zunächst das Eintressen des Kronprinzen

abgewartet werden. Wir wählten daher ein Ackerfeld dicht neben einem Gehöft und in unmittelbarer Nähe der Chaussce zum Ruhesplat und suchten uns dort so gut als irgend möglich gegen die brennenden Sonnenstrahlen zu sichern, während gleichzeitig nach Unterkunftsräumen für uns gesucht wurde. Die Chaussee war ununterbrochen mit Truppenzügen bedeckt, bei denen wir manchen Bekannten, der den seindlichen Augeln disher glücklich entronnen war, begrüßen konnten. Weistens gehörten diese Abtheilungen der Garde an. Wo man aber auch sonst den Blick hinwandte — und das Gelände erlaubte eine weite Umschau zu halten —, sah man sämntliche nach Süden führende Wege mit dichten Kolonnen aller Wassen im Vormarsche angefüllt. Das Ganze bot in seiner Großzartigkeit ein äußerst fesselndes Gemälde, dessen Genuß allerdings sehr durch den durchdringenden Geruch beeinträchtigt wurde, den vielsach umherliegende Kadaver von Pferden ausbreiteten.

Inzwischen hatte die Suche nach einem Unterkommen ein gunstiges Ergebniß gehabt. Für ben Kronprinzen bot eine etwas abseits gelegene kleine, aber freundlich aussehende Mühle ein solches, und auch wir gelangten in ben Besitz eines ausreichend geräumigen Zimmers, welches zur Benutung als gemeinschaftliches Bureau ausreichte; im Uebrigen waren wir zufrieden, uns auf Stroh betten zu können. Mit der Verpflegung sah es allerdings sehr bedenklich Auf das Eintreffen unserer Wagen war vor Abend schwerlich zu rechnen, da diese doch erst den Truppen folgen konnten, und im Dorfe selbst vermochte man auch nicht das Geringste aufzutreiben. Während wir noch hierüber auf unserem Lagerplat an der Chaussee unfere Befürchtungen aussprachen, erhob sich plötlich dicht hinter uns ein lautes Geschnatter; es rührte von mehreren sich flüchtenden Gänsen her. Stofch meinte: "Ra, die melben sich ja zur rechten Beit!" Es wurde sofort Jagd auf sie gemacht und ein paar derselben als herrenloses But mit Beschlag belegt. Unter Unterstützung unserer Trainsoldaten versuchten es nunmehr einzelne von unseren Herren, die Rochtalente zu besitzen behaupteten, unter

Zuhülsenahme verschiedener Kochgeschirre eine Mahlzeit für uns herzustellen. War der Genuß der Thiere, "die sich nicht erweichen ließen", ein mehr als zweiselhafter, so war doch ein Jeder zusrieden, überhaupt etwas Warmes zu erhalten; schmackhaft war indeß das Gericht, obwohl, oder vielleicht gerade weil es noch durch einige aufgeztriebene Zuthaten von sehr zweiselhafter Beschaffenheit "aufgebessert" wurde, jedenfalls nicht zu nennen.

Der Kronprinz traf bei uns ein, als eben Oberst v. Pape durch Opatowitz ritt, der von der Beerdigung seines einzigen am 2. Juli gefallenen Sohnes kam. In herzlicher Theilnahme versweilte unser erlauchter Herr in längerem Gespräch mit dem tapferen Kommandeur. Auch ein paar gefangen gewesene Leute eines magdeburgischen Regiments, welche bei dem heldenmüthigen Kampse mm Cistowes in die Hände des Feindes gerathen, aber vom Feldzeugsmeister Benedek wieder freigegeben worden waren, fanden sich ein. Der Feldzeugmeister soll sie unter dem Hinweis entlassen, "daß die Oesterreicher sich nicht einmal selbst verpslegen, viel weniger noch Gesangene ernähren könnten".

Sie erzählten von dem Rückzuge der Desterreicher, welchen sie vom Schlachtfelde aus hatten mitmachen müssen, von dem Gedränge und der Auflösung, in welcher die verschiedenen Waffen untermischt auf Königgrätz zugeströmt waren, und wie sie inmitten großer Massen bis in die Jnundation hineingetrieben, sich lange Zeit in der Gesahr befunden hätten, niedergerannt zu werden, oder schließlich in den Gewässern zu ertrinken. So vervollständigte sich immer mehr die Kenntniß von der Auflösung, in welcher sich der größere Theil der österreichischen Armee am Ausgange der Schlacht befunden hatte.

Auch über die Theilnahme und das wirksame Eingreifen des VI. Armeekorps in den Kampf erhielten wir jetzt erst eingehenderc Kenntniß, und zwar durch Mittheilungen, welche ein Ordonnanzsoffizier des Generals v. Mutius, Kittmeister Graf v. Frankenberg, dem Kronprinzen gemacht hatte.

Die letzten Tagesstunden wurden in dem improvisirten Bureau verbracht, doch sand sich dort nicht viel zu thun vor, da die Märsche für den morgenden Tag gleichzeitig mit den für heute ausgeführten angeordnet waren, auch gingen neue Weisungen aus dem großen Hauptquartier nicht ein. Jeder suchte demnächst sich in irgend einem geschützten Winkel ein Nachtlager aus, zu dem so viel Stroh zusammengeschleppt wurde, als unsere Trainsoldaten auszutreiben vers nochten.

Der Besehl zum heutigen Tage für die Bewegungen der Korps unserer Armee war um 1 Uhr morgens ausgegeben worden, zu einer Zeit, als die Meldung des Generals v. Hartmann über die Zerstörung der Uebergänge bei Pardubit noch nicht eingegangen war. Die getroffenen Anordnungen wiesen das V. Korps in der Richtung auf Pardubit, welches besett werden sollte; hinter ihm hatte das I. Korps Czepersa und hinter diesem das Gardestorps Opatowitz zu erreichen. Das VI. Korps verblieb vor den Festungen.

Diefe Befehle gelangten zur Ausführung. Die Kavallerie= Division Hartmann sowie eine kombinirte Kavallerie-Brigade des V. Korps unter General v. Wnuck burchfurteten die Elbe und trafen alle Vorbereitungen zur Herstellung der Uebergänge. weiter vorgefandten Abtheilungen stießen südlich von Chrudim auf einzelne feindliche Husaren-Eskadrons, sonft wurden nur zahlreiche Bersprengte angetroffen. In Pardubit fielen sehr bedeutende Borräthe der Ravallerie in die Hände. Rechts von uns ichlossen sich bis Prelautsch die Divisionen der Ersten Armee an und rechts von dieser die Elb-Armee in der Gegend von Kladrub, mahrend fich von letterer die Division Rosenberg im Marsche auf Brag befand. Alle drei Armeen hatten an diesem Tage ihre Bortruppen über die Elbe vorgeschoben. Am Morgen des 6. Juli traf noch in Opatowit Herzog Ernst von Sachsen-Coburg mit seinen Abjutanten Major v. Schrabisch und Leutnant v. Schleinitz bei uns ein und verblieb bis zur Beendigung des Feldzuges in unferem Stabe.

Nachdem der Befehl des großen Hauptquartiers von. 4. Juli noch an demselben Tage richtiggestellt worden war, siel uns die für die Erste Armee in der ersten Fassung desselben ausgesprochene Aufgabe zu: Versammlung um Pardudits—Chrudim und "durch eine mit Kavallerie auskömmlich versehene Avantgarde den Kückzug des Feindes zu versolgen und insbesondere die Gegend nach Leito-misch aufzuklären".

Der Vormarsch unserer Zweiten Armee konnte bis Pardubit nur auf einer Straße ausgeführt werden; öftlich verhinderte bie Elbe ein weiteres Ausbreiten, westlich die Bewegungen der mit uns in nächster Nähe parallel marschirenden Kolonnen der Ersten Armee. Erft nachdem die Elbe bei Pardubit überschritten mar, ließ sich der weitere Marsch in einer größeren Breite anordnen. durch eine fächerartige Entwickelung stattfinden, bei welcher das Centrum zunächst noch etwas zurückgehalten wurde. Demgemäß erreichte das V. Korps am 6. Juli die Strafe Holit-Hohenmauth und schob die ihr unterstellte Kavallerie-Division über die Gifen-Abtheilungen, welche über Hohenmauth bahn bis Neudorf vor. nach Leitomischl entsandt wurden, fanden erstere Stadt vom Feinde geräumt, bei letterer jedoch noch lagernde Kolonnen. Meldungen hierüber gingen uns am folgenden Tage zu.

Das I. Armeekorps biwakirte um Chrudim, während zwischen ihm und dem V. Korps die Garde in östlicher Richtung auf der Straße nach Dasit vorging. Unser Hauptquartier wurde nach Pardubit verlegt, woselbst die Garde ein Regiment beließ.

Um Nachmittage traf Se. Majestät ber König ebendaselbst ein. Der Kronprinz benutte die Gelegenheit zur Ueberreichung der im Gesecht von Schweinschädel vom Regiment 46 eroberten Fahne, welche bei uns eingeliesert worden war. Bir Offiziere der beiden Hauptquartiere tauschten inzwischen unsere Ansichten über die Kriegslage und über die zu ergreisenden Maßregeln aus, sowie unsere Erlebnisse und bisherigen Ersahrungen, welche sich namentlich auf die Einzelheiten der Schlacht von Königgrät bezogen.

Hier in Pardubit gelangten nun auch die von der Heeresleitung für den Fortgang der Operationen gefaßten Beschlüsse an uns in bestimmten Beschlen.

Demgemäß sollte unsere, die Schlesische, Armee allein dem Gegner folgen, während die Erste und Elb-Armee den Marsch in geradester Richtung auf Wien auszuführen hatte.

## V. Marsch der Iweiten Armee auf Olmüh. 7. bis 14. Iuli.

## a. Allgemeine Uebersicht.

Der am 6. Juli in Pardubit vom großen Hauptquartier ausgegebene Befehl führte zunächst unsere Zweite Armee in Richtung auf Mährisch-Trübau, um dem dorthin vermutheten Abzug des seindlichen Groß zu folgen.

Die Fühlung mit größeren Abtheilungen desselben wurde zwar am 7. abends vor Zwittau erreicht, ging aber sehr bald wieder verloren. Um 8. Juli erhielten wir von der obersten Heeresleitung die Beisung: in die Linie Konit,—Littau einzurücken und unter Basirung auf die Grafschaft Glatz die Retablirung des Gegners in Olmütz nach Kräften zu stören.

Die Erste Armee erhielt die Richtung auf Brünn angewiesen, unter Benutzung der Straßen Politika—Runstadt und Areutzberg— Rosinka, die Elb-Armee wurde zunächst auf Fglau dirigirt.

Soweit dieser Besehl uns betraf, befand er sich nicht im Einstlange mit den in unserem Oberkommando herrschenden Anschauungen; er wurde auch am 11. bereits dahin geändert, daß die Zweite Armee sich in südlicher und südwestlicher Richtung von Olmütz zur vollen Cernirung und Beobachtung des Gegners ausbreiten könne; insbesondere wurde noch auf die Unterbrechung der Bahn Olmütz-

Wien hingewiesen wie auf eine rechtzeitige Entbedung von Zuzügen oder Rückmärschen auf dieser Linie.

Unfere Armee follte demgemäß an Stelle der Linie Konit,--- Littan am 15. Juli die Linie Profinit,-- Urschitz erreichen.

Bollständig übersah man die Verhältnisse beim Feinde jedoch crst bei unserem am 10. Juli in Mährisch-Trübau erfolgenden Einzucken, und zwar durch die auf der Post daselbst beschlagnahmten Briefe und sonstigen Papiere, unter denen sich auch der am 4. Juli im österreichischen Hauptquartier sestgestellte Entwurf für den Weiterzunarsch der Nord-Armee besand.

Dieser ergab, daß die in vier Kolonnen eingetheilte Haupt-Armee, aus dem 1., 2., 3., 4., 6., 8. und dem sächsischen Korps nebst einer leichten Kavallerie-Division bestehend, am 10. und 11. um Olmütz eintreffen sollte, während das 10. Korps am 9. von Lettowitz aus per Bahn die Fahrt nach Wien anzutreten hatte. Den drei Reserve-Kavallerie-Divisionen, wie der 1. leichten Kavallerie-Division war die Richtung in die Linie Brünn—Rossist—Namiescht und Mährisch-Budwitz, also unmittelbar auf die Donau, gegeben worden.

Als nun am 11. Juli unserer Armee — wie eben erwähnt — gestattet wurde, statt sich nordwestlich von Olmütz gegen den Feind zu entwickeln, die Beobachtung desselben aus einer mehr südwestlich und südlich einzunehmenden Aufstellung zu übernehmen, gelangten wir am 14. Juli mit unseren vordersten Abtheilungen bis vorwärts Proßnitz, südlich von Olmütz. An demselben Tage war aber auch schon der Abmarsch der inzwischen nach der Donau beorderten Nord-Urmee von Olmütz im Gange.

Gleichfalls am 14. Juli traf Se. Majestät der König in Brünn ein, wohin schon am 12. Juli Abtheilungen der Ersten Armec gelangt waren.

Auf österreichischer Seite hatten inzwischen wichtige politische und militärische Entschließungen stattgefunden, welche hier zu erzwähnen sind.

Bereits unter dem 12. Juni schloß Desterreich einen geheimen Bertrag mit Frankreich dahin ab, daß Benetien, wie auch der Krieg aussalle, an Italien abgetreten werden sollte. Unter dem Eindruck der ersten Niederlagen war dieser Bertrag noch erweitert worden; Benetien sollte nunmehr sosort, und zwar zunächst an den Kaiser Napoleon übergeben werden, welcher dasür einen Bassenstillstand mit Preußen und Italien zu vermitteln versprach. Um 3. Juli gingen die darauf bezüglichen Borschläge des französsischen Machthabers in Wien ein, die Nachricht von der schweren Niederslage bei Königgrätz veranlaßte dort die Erklärung des Einverständnisses; bereits am 4. Juli wurde beschlossen: Benetien sosort ohne irgend welche Bedingung an den französsischen Kaiser abzutreten.

Diese im höchsten Grade überraschende Nachricht wurde an Preußen (wie an Italien) durch Napoleon noch in der Nacht zum 5. telegraphisch mitgetheilt, sowie daß er die Bermittelung übernommen habe, welche zunächst das Herbeiführen eines Waffenstillstandes erstrebe.

Italien weigerte sich voller Empörung auf das Entschiedenste, Benedig aus Napoleons Hand anzunehmen, und preußischerseits gelang es Bismarcks überlegener Politik, unterstützt durch die Gewandtheit des Gesandten Grafen v. der Golt in Paris sowie anderweitige in der Umgebung Napoleons hervortretende Ginwirkungen, die drohende Gesahr eines bewassneten Auftretens Frankreichs gegen Preußen zu verhindern.

In der Nacht vom 11. zum 12. Juli traf, von Kaiser Napoleon geschickt, Benedetti im Hauptquartier zu Zwittau ein, um die Waffenstüllstandsverhandlungen zu vermitteln.

Preußischerseits erschien es gerathen, sich demselben geneigt zu erweisen. Die im Hauptquartier infolgedessen aufgestellten Borschläge fanden jedoch in Wien ebenso wenig Annahme, wie die östersreichischen Gegenvorschläge preußischerseits.

Benedetti wurde hierdurch veranlaßt, sich persönlich nach Wien zu begeben.

In Desterreich gab man sich fälschlicherweise der Hoffnung hin, daß die Abtretung Benetiens die italienischen Operationen zum Stillstande bringen würden. Man hatte dieses Opser gebracht, da man die Aufrechterhaltung der alten weltgeschichtlichen Stellung des Kaiserstaates im Deutschen Reiche für wichtiger erachtete. Es galt nun diese, die durch die bisherigen preußischen Siege dis zum Zusammenbrechen erschüttert war, neu zu sestigen, was nur durch Zusammenraffen aller versügbaren Kräfte unter einheitlicher Führung zu einem letzten entscheidenden Waffengange zu ermöglichen war.

Es erfolgte daher die Ernennung des Siegers von Custozza, Feldmarschalls Erzherzog Albrecht, zum Generalissimus aller österreichischen Streitkräfte (10. Juli). Seine Absicht war: alle Korps an der Donau zu vereinen und somit auch die Armee Benedeks nicht bei Olmütz zu belassen, sondern nach Wien heranzuziehen. Obwohl Benedek ein Berbleiben dei Olmütz für günstiger hielt und Gegenvorstellungen machte, mußte er sich schließlich doch dem Besehl fügen und leitete den Abmarsch ein, wobei vom 11. dis 15. Juli das 3. Korps wie die Sachsen mittelst Bahn nach Wien übergeführt werden sollten. Aber der Transport konnte nur vom 3. Korps und einem Theile der Sachsen ausgeführt werden, da Bortruppen der Ersten und Zweiten preußischen Armee bereits dis an die Bahn gelangten. Das Gros der österreichischen Kord-Armee trat seinen Abmarsch am 14. Juli im Thale der March an.

So war die Vereinigung sämmtlicher öfterreichischer Streitfräfte an der Donau ernstlich in Frage gestellt; sie konnte aber überhaupt nicht in vollem Umfange zur Ausführung gelangen, da die Italiener ihre Operationen sortsetzten und daher noch ein, wenn auch nur geringer Theil der bisherigen Süd-Armee gegen sie belassen werden mußte.

Am Abend des 14. Juli befanden sich die vordersten Korps der Zweiten Armee, das I. und V., um Profinit und Reustist, südwestlich und westlich von Olmüt, mährend das Gardeforps Opatowit und der inzwischen herangezogene Theil des VI. Armeestorps weiter rückwärts erst Mährisch-Trübau erreichten.

## b. Ginzelheiten vom 7. bis 14. Juli.

Am 7. Juli wurde unser rechter Flügel — das I. Korps — auf der Straße nach Leitomischl bis Lusche, links das V. Korps nach Hohenmauth vorgeschoben. Weiter vorwärts gelangte die Kasvallerie-Division nach Cerekwit, mährend die kombinirte Kavallerie-Brigade des Generalmajors v. Wnuck die linke Flanke längs der Bahn gegen Wildenschwert sicherte. Die Garde wurde in der Mitte rückwärts beider Korps nach Chraustowit in Marsch gesetzt, woselbst in dem dortigen Schlosse, dem Fürsten Thurn und Taxis gehörig, Se. Königl. Hoheit der Kronprinz sein Hauptquartier ausschlug.

Im Laufe bes Tages ging vom General v. Hartmann bie Meldung ein, daß der Feind in großen Massen und in Auflösung auf der Straße Holit-Zwittau zurückgegangen sei; am 6. und 7. früh habe er noch mit Kavallerie und Jägern bei Cerekwitz gelagert; die Sachsen wären über Chraft auf Politschka abmarschirt.

Somit erschien nunmehr thatsächlich seftgestellt, daß unser Bormarsch in einer Richtung ersolgte, in der sich jedenfalls stärkere Kräfte des Feindes befanden. Gleichzeitig wurde die Hoffnung erweckt, nunmehr endlich wieder Fühlung mit ihm zu gewinnen, dies um so mehr, als der General in seiner Meldung mittheilte, daß er ein kombinirtes Detachement von 700 Pferden nebst 2 Geschützen unter Oberstleutnant v. Barnekow gebildet und diesem den Auftrag gegeben habe, so weit vorzugehen, bis er auf den Feind träfe.

Die allgemeine Lage gestattete, den weiteren Bormarsch unserer Armee auf einige Tage im voraus sestzustellen. Demzusolge wurde angeordnet, daß bis zum 10. Juli die Armee die Orte Schirmdorf (1. Korps), Böhmisch-Trübau (V. Korps) und Wildenschwert (Garde) erreichen sollte, dem VI. Armeekorps war Besehl zugegangen, eine Division vorläusig noch vor den Festungen zu belassen, im Uebrigen aber sich dem linken Flügel unserer Armee wieder anzuschließen.

Am 8. Juli traf im Schloß Chraustowitz wiederum Feldmarschallleutnant Frhr. v. Gablenz ein, und zwar bereits um 4 Uhr morgens, mit ihm der Flügeladjutant des Kaisers, Graf Fatjavari, und zwar mit Anerdietung eines Wassenstellstandes. Der Kronprinz schickte beide Herren in einem Wagen nach Pardudit, woselbst Se. Majestät mit dem großen Hauptquartier noch verblieben war. Er selbst begab sich auf einem anderen Wege ebenfalls dorthin und nahm Kenntniß von der vom österreichischen Minister Grasen Mensdorff unterschriebenen Instruktion des Feldmarschallleutnants. Diese bezog sich auf die Uebergabe der Festungen Josesstat und Königgrät als Pfandodjekte, unter der Bedingung eines ehrenvollen Abzuges der Bestung, sowie Freigabe des Felds und Festungsmaterials, wosür der Abschluß eines Swöchentlichen Wassenstillstandes mit 14 tägiger Kündigung ersolgen sollte, serner auf Feststellung einer noch näher zu regulirenden Demarkationslinie.

Se. Majestät der König, von dem Inhalt der Instruktion unterrichtet, empfing Gablenz nicht. Dieser mußte sich mit einem Schreiben des Generals v. Moltke begnügen, nach welchem wir bereit wären, auf direktem Bege mit Desterreich in Friedensuntershandlungen einzutreten. Dagegen wurde es entschieden von der Hand gewiesen, auf einen Baffenstillstand unter Bedingungen, wie sie die Instruktion des Feldmarschallleutnants enthielte, einzugehen. Thatsächlich wäre ein derartiger Baffenstillstand nur der Retablirung der erschütterten österreichischen Armee und deren Berstärkung durch Truppen, welche aus Italien und anderweitig herangezogen werden konnten, zu gute gekommen.

Der Kronprinz traf am Abend in Hohenmauth, unserem neuen Hauptquartier, wohin wir inzwischen geritten waren, ein und theilte uns Einzelheiten über Zweck und Aussall der Sendung von Gablenz mit, gleichzeitig aber auch, daß die bereits durch eine Zeitung bekannt gewordene Angabe: Kaiser Franz Joseph habe Napoleon die Abtretung Benetiens angeboten, zutreffend sei; ferner noch, daß der französische Kaiser die Rolle eines Vermittlers übernehmen wolle. Unser Allergnädigster Herr habe hierauf dem Kaiser Napoleon in einem eigenhändigen Schreiben, mit welchem sich der Prinz Reuß

bereits auf dem Wege nach Baris befände, seine Bereitwilligkeit, auf Berhandlungen einzugehen, ausgesprochen. Gleichzeitig wäre General v. Schweinit nach St. Petersburg entfandt worden. seiner Fahrt erzählte der Kronpring noch, daß er in Chraustowit auf Gableng gestoßen sei, ber eben im Begriff mar, sich weiter gu begeben. Das Tagebuch des Kronprinzen erwähnt diese Begegnung ausführlich: "Er (Gablenz) hielt meinen Wagen an, nahm mich abseits und sagte: er hoffe morgen Nachmittag in Wien zu sein und bald Frieden zu erreichen. Auf meine nochmalige Bemerkung über die Eigenthümlichkeit des Abtretens Benetiens an Frankreich wiederholte er seine Unkenntniß. »Aber, « sage ich, »Mensdorff ist ja bei Ihnen in Zwittau, der müßte es doch wissen, und seit dem 4. ist das Faktum bekannt.« »Mensdorff ist feit dem 5. da,« sagte er, aber ich habe nichts vernommen, — übrigens vergessen Gure Könialiche Hoheit nicht, daß der Bismarck auch sich mit Italien eingelassen hat.« Nun trennten wir uns mit alter Herzlichkeit und Freundlichkeit."

Auf der Rückfahrt war eines der schönen Wagenpferde des Kronprinzen gefallen. Ein zufällig des Weges kommender Trainswagen konnte glücklicherweise durch Abgabe eines seiner Pferde auschelfen.

Was die Abtretung Benetiens an Kaiser Napoleon betraf, so waren die ersten Gerüchte hierüber in unserem Kreise sehr ungläubig aufgenommen worden. Als nunmehr aber die Thatsache seststand, nutste mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß Oesterreich seine im Süden befindlichen Streitkräfte jetzt gegen uns verwenden könnte.

Unsere zuversichtliche, durch die bisher erlangten Erfolge gehobene Stimmung erlitt jedoch hierdurch keine Einbuße. Die sichere Ueberzeugung waltete vor, daß wir mit der verstärkten Nord-Armec fertig werden würden. So glaubten wir auch nicht recht daran, daß ein Waffenstillstand unsere Operationen unterbrechen könnte, und richtete sich vielmehr unser ganzes Sinnen auf eine möglichst rasche

Fortführung berselben, um so mehr, als augenblicklich durch die Unsordnungen für den 8. bis 10. (bezw. 11.) eine Berzögerung sich bemerkbar machte, deren Beranlassung mir heutigen Tages nicht mehr gegenwärtig ist.

Daß aus der Vermittelung des Kaisers Napoleon auch ein Waffengang mit Frankreich erfolgen könnte, ist, soweit mir noch erinnerlich, damals in unseren Unterhaltungen gar nicht zur Sprache gekommen. Dagegen mag in den betheiligten offiziellen Kreisen wohl manche schwere Sorge in jener Zeit daraus erwachsen sein, aus denen ausschließlich Bismarcks überragende diplomatische Meisterschaft siegreich hervorging.

Unser Stab war bereits gegen Mittag in Hohenmauth einsgetroffen. Hier ersuhren wir zunächst, daß eine kleine Abtheilung seindlicher Ulanen in die Marschkolonne des Oberstleutnants v. Barnekow, als diese eben Abtsdorf durchritt, hineingestoßen und dabei der Major v. Winterseld von den 5. Kürassieren verwundet worden sei. Letzterer, ein Berwandter von unserem Hauptmann v. d. Hude, war eben nach Hohenmauth geschafft worden, so daß Hude in der Lage war, für seinen weiteren Kücktransport sorgen zu können.

Das Rencontre ergab sich nur als ein unbedeutender Zusammenstoß. Bon größerer Wichtigkeit erschienen aber die Nachrichten, welche uns hier über das Borgehen des Oberstleutnants v. Barnekow am Tage vorher erreichten. Derselbe war gegen  $8^1/2$  Uhr abends vor Zwittau eingetroffen und hatte in der dortigen Gegend eine große Anzahl seindlicher Biwaks vorgesunden, von denen er das nächste durch seine beiden Geschütze beschießen ließ. Die Stadt selbst wurde stark besetzt vorgesunden, eine Wagenkolonne nebst ihrer Bedeckung — eine Kompagnie des Regiments Deutschmeister — von der kombinirten Eskadron der 5. Kürassiere unter Premierleutnant v. Arnim gesangen genommen. Das Borgehen seindlicher Insanterie nöthigte den Oberstleutnant, sein Detachement eine kurze Strecke zurückzusühren. Die von ihm beabsichtigte Wirkung — Alarmiren

des Gegners — war vollständig erreicht worden. Es war dies sogar von weit größeren Folgen gewesen, als man in der Dunkelheit zu erkennen vermochte. In die parkirenden Trains riß die größte Unsvrdnung ein, und geschlossene Abtheilungen wurden veranlaßt, sich weiter zurückzuziehen.

Am Bormittag bes 8. war Oberstleutnant v. Barnekow wieber zur Division zurückbeordert worden.

Bei uns rief die Meldung von diesen Ereignissen eine bejondere Freude hervor, da nunmehr die Fühlung mit dem Gegner endlich wiedergewonnen war. Diese Freude aber sollte nicht von langer Dauer sein. Im Wesentlichen wurde dies durch die im Befehl vom 7. Juli eingeleitete weitere Schiebung unserer Armee nach Often veranlagt. Diese Linksschiebung mußte stattfinden, um die Strafe Chrudin-Politschka für die Erste Armee frei zu machen. Während das I. Armeeforps am 8. Juli nach Leitomischl marschirte und die Garde uns in Hohenmauth erreichte, war das V. Korps nach Slaupnit beordert worden. General v. Steinmet hatte die Kavallerie-Division Hartmann angewiesen, auf Triebit vorzurücken, und dabei gesagt: "Das Detachement unter Oberftleutnant v. Barnekow ist angemessen heranzuziehen." war dem Oberkommando bei Erlaß feines Befehls die vom General v. Hartmann beabsichtigte Unternehmung nicht bekannt, ebenso wenig auch bem General v. Steinmet bas Ergebnif berfelben, als er jeinerseits die dem Armeebesehl entsprechenden Anordnungen für den Die Folge dieser Anordnungen wurde, daß die 8. Juli traf. hier erlangte Fühlung mit stärkeren Abtheilungen bes Gegners wieder verloren ging.

Die Unterstellung der Ravallerie-Division unter den kommandirenden General des V. Armeekorps erwies sich dadurch als kein glücklicher Griff. Sie war erfolgt, da man bei Steinmetz Energie eine recht ausgiedige Verwerthung der Division erhoffte. Aber hier zeigte sich, daß die Verwendung der Ravallerie mehr in Kücksicht auf den Zusammenhang mit dem Korps und nicht im Interesse der gesammten Armee erfolgte. Besser ist es — mit wenigen Ausnahmen ---, wenn das Oberkommando einer Armee die Kavalleric= Division in unmittelbarer Unterstellung behält.

Aus dem Aufenthalt in Hohenmanth ist noch zu berichten, daß wir daselbst den alten Wrangel zu sehen bekamen. Der greise Feldmarschall, der in diesem Kriege kein Kommando mehr erhalten konnte, hatte sich von Seiner Majestät die Erlaubniß erwirkt, das ost-preußische Kürassier-Regiment, dessen Chef er war, in den Feldzug zu begleiten. Auf der Suche nach seinem Regiment traf er hier cin; seine Visitenkarten enthielten unter dem Namen die Bezeichnung: "Freiwilliger im ostpreußischen Kürassier-Regiment Nr. 3."

Im Uebrigen sei noch bemerkt, daß in dieser Zeit die von Berlin abgeschickten Postssendungen uns in vier Tagen erreichten; wir erhielten hier am 8. Juli die vom 4. Juli abgestempelten Korrespondenzen und Zeitungen.

9. Juli. Der Aufbruch von Hohenmauth erfolgte erst um 11 Uhr vormittags. Unser heutiges Ziel war Leitomischl, woselbst im alten Site Wallensteins, im Schloß, sich eine fehr bebeutenbe Anzahl öfterreichischer Verwundeter befand, jedoch ohne daß man Aerzte bei ihnen zurückgelassen hatte, da Desterreich damals der Genfer Konvention noch nicht beigetreten mar. Einen fehr betrübenden und unheimlichen Eindruck machte es, als bei unferem Eintreffen gemeldet murde, dag hier bereits einige Todesfälle ftatt= gefunden, als beren Ursache die Cholera festgestellt worden war. Die naheliegende Möglichkeit einer Ausbreitung dieser schrecklichen Epidemie, begünftigt durch alle anormalen Berhältnisse, welche ein Rrieg mit sich bringt, umhüllte die Aukunft mit einem dunkelen Schleier. Leider sollten fich die gehegten Beforgniffe erfüllen. Wir hatten am Schluffe des Feldzuges mehr Opfer zu beklagen, welche von Krankheiten und insbesondere von der Cholera herrührten, als wir Berlufte durch die feindlichen Augeln erlitten. Nach dem Generalstabswert beziffert sich die Bahl unserer Gebliebenen, einschließlich

der an ihren Bunden Gestorbenen auf 4450 Mann, während den Krankheiten 6427 Mann erlagen.

Von den Bewohnern ersuhren wir viele Einzelheiten über den Durchmarsch der österreichischen Truppen; Alles, was sie berichteten, befand sich noch unter dem Drucke der Ereignisse und persönlicher Aufregung und Sorgen. Derartige Mittheilungen enthalten meist viel Uebertriebenes, immerhin war man jedoch — selbst wenn man diesem Erfahrungssatz Rechnung trug — zu der Annahme berechtigt, daß der innere Halt bei den Truppen bedenklich gelockert sein mußte.

Infolge des Befehls, welcher von der obersten Heeresleitung am Vormittag des 8. Juli in Pardubik erlassen war, erschienen für den 9. Juli einige Abweichungen von dem sestgesetzen Marschtableau bei unserer Armee ersorderlich. Vorzugsweise wurde dies durch die Mittheilung hervorgerusen, daß das große Hauptquartier Seiner Majestät nach Hohenmauth verlegt und der Ersten Armee mit ihrer nächsten Kolonne der Weg über Politschka—Kunstadt auf Brünn anzewiesen wurde, während wir nördlich Zwittan vorrückten.

Hierdurch wäre die gerade Straße Hohenmauth—Zwittau von Truppen völlig entblößt worden und der Weg nach dem neuen Hauptquartier für den Feind frei geblieben. Dies veranlaßte unser Oberkommando, das I. Armeekorps statt, wie bestimmt, in östlicher Richtung auf Schirmdorf weiter marschiren zu lassen, nach Zwittau zu dirigiren. — Das V. Korps erreichte Böhmisch-Trübau, mit der Avantgarde und Brigade Wnuck Landskron, die Garden dehnten sich in kurzem Bormarsch zwischen Brandeis und Böhmisch-Hermanik aus. Ueber den Verbleib unserer Kavallerie-Division wie über den Feind gingen vom Nachmittage an bis zum folgenden Vormittag Nachrichten ein, welche etwa folgendes Gesammtbild ergaben:

Ein erneutes Borgehen des Oberstleutnants v. Barnekow am Morgen des 8. Juli gegen Zwittau hatte daselbst die weitere Unwesensheit von seindlicher Infanterie und Artillerie sestgestellt. Dann hatte der Oberstleutnant den Marsch angetreten, in Rücksicht auf erhaltene

Weisungen, um sich der Division wieder zu nähern und dabei das sichon erwähnte Kleine Rencontre bei Abtsdorf gehabt.

Die Kavallerie-Division Hartmann war inzwischen, wie befohlen, über und seitwärts Leitomischl bis in die Gegend von Schirmdorf gelangt.

Als hier die Meldung von dem Rencontre des Oberstleutnants v. Barnekow bei Abtsdorf einging, schob der Divisionskommandeur seine leichte Brigade über den Abschnitt vor Triedit vor. Hierdei gerieth das 2. Leid-Husaren-Regiment überraschend in das Feuer einer feindlichen Batterie, welche unter dem Schutze eines Kavallerie-Regiments sich noch vor Landskron befand, und war zurückgegangen. Dies, wie der Zusammenstoß bei Abtsdorf und die Mittheilung von der am Morgen über Böhmisch-Trübau auf Landskron vorgeschickten 4. Eskadron des Husaren-Regiments, "sie habe bei Rudelsdorf ein Biwak mehrerer Bataillone und Eskadrons beobachtet", veranlaßte den General v. Hartmann, die leichte Brigade wieder an das Gros der Division heranzuziehen.

Damit endete die Aufflärung am 8. Juli.

So lagen für uns die Berhältnisse berartig, daß wir am Morgen des 9. Juli weder zu übersehen vermochten, ob feindliche Abtheilungen noch bei Zwittau standen, oder ob und wohin sie absgerückt waren, und auch über den Gegner, der sich vor unserem linken Flügel befand, keine ausreichende Uebersicht besaßen. In einem am Morgen des 9. Juli von mir geschriebenen Briefe bestindet sich folgender Bassus:

"Wir räumen um 11 Uhr morgens Hohenmauth, um dem Könige hier Platz zu machen. Es ist möglich, daß das I. Korps heut bei Zwittau ein Gesecht hat; wir sind aber zu weit entsernt, um jetzt noch dorthin gelangen zu können."

Weiterhin befindet sich in diesem Briefe noch der Zusat: "Gablenz soll bei seiner Abreise gesagt haben: »Meine Herren, ich bringe Ihnen doch den Frieden.«"

Die einzelnen Abtheilungen bes Korps erreichten die bereits erwähnten Punkte, ohne daß ein Zusammenstoß mit dem Feinde erfolgte, da dieser an allen Stellen seinen Rückmarsch weiter fortsjetzte. Die Verbindung mit der Ersten Armee wurde nach Policka durch das Ulanen-Regiment Kr. 12 ausgenommen.

Am 10. Juli ging unser Hauptquartier nach Mährisch-Trübau. Der Abmarsch erfolgte bei strömendem Regen, doch als wir die steilen Gebirgspässe überschritten, brach die Sonne wieder hervor, und weithin ruhten unsere Blicke mit Wohlgefallen auf dem schönen Mähren, das friedlich zu unseren Füßen ausgebreitet lag.

Eine Zeit lang begleiteten wir auf unserem Ritte die Marschkolonnen der 2. Infanterie-Division, wobei unser hoher Herr im Gespräch mit einzelnen Mannschaften mehrsach zu hören bekam, daß der alte Wrangel für den Oberkommandirenden unserer Armee angesehen wurde. Man kann sich nicht wundern, daß der Kronprinz seinem Befremden und seinem Unwillen hierüber in recht deutlicher Weise Ausdruck gab. Unglücklicherweise sprach ein Offizier aus unserem Stade hierbei noch vom Grenadier-Regiment Nr. 1, statt demselben die Bezeichnung "Grenadier-Regiment Kronprinz" zu geben, was gerade nicht zur Berbesserung der Situation beitrug. Der Kronprinz hing an letzterer Bezeichnung mit ganz besonderer Borliebe, und mehr als einmal bin ich auch späterhin Zeuge gewesen, daß er Abweichungen von derselben stets mit Nachdruck rügte.

Während des etwa 41/2 Meilen langen Weges frühstückten wir vor einem an der Straße liegenden Wirthshause, in dem — merk-würdigerweise! — sich noch reichliche Vorräthe an Eiern, Schinken und Landwein vorsanden.

Von unseren Truppen erreichten: das I. Korps Mährisch-Trübau, mit Ausnahme von 6 Bataillonen, 4 Eskadrons und einer Batterie, welche zur Deckung des in Zwittau eingerückten großen Hauptsquartiers süblich dieser Stadt dis zur Ablösung durch die Erste Armee verblieben; das V. Korps Landskron (Brigade Bnuck wurde aufgelöst). Beide Armeekorps befanden sich somit jetzt auf

ben Straßen, welche zu der für uns vorgeschriebenen ersten Auftellung gegen Olmütz in die Linie Konitz—Littau führten. Weiter rückwärts von ihnen ward das Gardeforps nach Wildenschwert und Umgegend verlegt; hinter diesem gelangte das Generalsommando VI. Korps mit der 11. Division nach Chotzen. Der Kavalleries Division wurde heute ein Anhetag gewährt, da sie desselben dringend zu bedürsen schien.

Bom Feinde ersuhren wir daher auch jetzt durch Wahrnehmungen unserer Truppen nichts von Bedeutung. Dagegen war die Ausbeute der auf der Post beschlagnahmten Papiere eine recht werthvolle, und zwar sowohl in Bezug auf die Bewegungen des Gegners wie auf die Berfassung, in welcher sich seine Armee befand. Bor Allem aber bestätigten sie die Ansicht, daß der größte Theil der österreichischen Armee auf Olmütz und nur ein kleinerer Theil auf Brünn abzozogen sei, durch die dabei vorgesundene Marschroute, wie solche vom Feldzeugmeister Benedek der Armee Fntendanz mitgetheilt worden war.

Wir hatten mithin die Hauptmasse des Feindes vor uns, und obwohl wir dieselbe uns an Zahl überlegen schätzten, waren wir nur von dem brennenden Wunsche beseelt, daß sie sich uns stellen niöchte. Allerdings war die Aussicht hierzu nur eine sehr geringe; die ganze Feldzugslage wie die Erschütterung des Gegners machten dies nicht wahrscheinlich.

Nach Aussage der Bewohner sollten am 8. Juli früh Benedek und Graf Mensdorff mit österreichischen Truppen und Sachsen von hier weiter gezogen sein. Die Leute im Ort sprachen sich übrigens voller Entrüstung über Excesse aus, welche von den Mannschaften verübt worden waren.

Der Kronpring nahm fein Quartier beim Bürgermeifter.

Gegen Abend kam von Zwittau General v. Moltke zu uns, um mit General v. Blumenthal Rücksprache über die weiteren Operationen zu nehmen. Es ist schon angeführt, daß der Befehl aus dem großen hauptquartier vom 8. Juli, welcher unfere Armee in ihren Aufgaben gegen das Gros der feindlichen Armee bei Olmüt auf die Linie Konit-Littau verwies, sich nicht in Uebereinstimmung mit den in unserem Oberkommando an entscheidender Stelle herrichenden Unsichten befand. Inwieweit dies dem Chef des Generalstabes der Armee bereits zu Ohren gekommen war, und ob er aus diesem Grunde zu uns nach Mährisch-Trübau an jenem Abend fam, weiß ich nicht zu sagen. Jebenfalls tam jest hier die bestehende Differenz der Ansichten zur Aussprache. General v. Blumenthal vertrat auch die vom Kronprinzen völlig getheilte Ansicht, daß, wenn die Erste und Elb-Armee auf Wien vorgingen, um dort ben Widerstand, der sich auf die vermuthete Heranziehung der Gud-Armee ftüten würde, zu überwinden, unserer Armee als hauptfachlichste Aufgabe zufiele, den Abmarsch der feindlichen Rord-Armee von Olmütz nach ber Donau zu verhindern. Diese Aufgabe könnte aber nicht aus einer nordwestlich von Olmütz eingenommenen Stellung gelöst werden, sondern nur, wenn unsere Armee sich südwestlich der Festung befände, etwa um Profinits.

General v. Moltke beharrte jedoch zunächst noch auf unserer Entwickelung in der Linie Konits—Littau, da sonst die Berbindung mit Schlesien nicht erhalten werden konnte, dies ihm aber um so nothewendiger erschien, als bereits mehrsach die Sicherstellung der Berspslegung beträchtliche Schwierigkeiten hervorgerusen hatte, die sich steigern mußten, wenn der Nachschub für alle Armeen nur über Böhmen her erfolgte. Als der General uns spät abends verließ, war ein Einverständniß nicht erzielt worden. Infolgedessen wurde, zum Theil noch in der Nacht oder wenigstens am frühen Morgen des 11. Juli, ein Schreiben an den General v. Moltke entworsen, welches, vom Kronprinzen unterzeichnet, nochmals alle Gründe enthielt, von welchen die in unserem Oberkommando gesaßte Ansicht ausging. Mit leberbringung dieses Schreibens nach Zwittau wurde ich beaustragt und mir besohlen, dabei auch mündlich nochmals alle Motive hervorzuheben.

Letteres wurde jedoch unnöthig, da, als ich in Zwittau anslangte, General v. Moltke nach weiteren Erwägungen Seiner Majestät bereits Bortrag gehalten hatte und die Ansfertigung eines unseren Bunschen entsprechenden Befehls soeben vollzogen worden war.

Dieser Befehl gestattete: "zur vollkommenen Cernirung und Beobachtung des Feindes in süblicher und südwestlicher Richtung von Olmütz uns auszubreiten, wobei es insbesondere darauf ankommt, die Berbindung zwischen Olmütz und Wien auf der Eisenbahn zu unterbrechen, und jeden Zugang oder Abmarsch des Feindes auf dieser Linie rechtzeitig zu entdecken".

Man wird sich fragen, wie kam Moltke dazu, von der getroffenen Anordnung abzugehen und dafür den Absichten des Kronprinzen zu entsprechen? Eine völlig sichere Antwort vermag ich darauf nicht zu geben, aber mir sind die Eindrücke haften geblieben, die ich damals in Zwittau in der Unterhaltung mit dem General und dennächst auch mit dem General-Quartiermeister der Armee, General v. Podbielski, empfing. Ich will versuchen, aus diesen heraus den vom späten Abend des 10. bis zum Morgen des 11. Juli bei Moltke entstandenen Umschwung zu erklären.

Die ursprünglich getroffene Anordnung, welche unsere Armee auf eine Beobachtung von Olmütz aus nordwestlicher Richtung hinwies, hatte im großen Hauptquartier eine doppelte Begründung gehabt. Zunächst erschien es bei den Schwierigkeiten, welche die Berpflegung bereitete und die sich in einer besorgnißerregenden Beise steigerten, geboten, die Berbindung mit der Grafschaft Glatz zu erhalten, da sonst aller Nachschub für sämmtliche Armeen über Pardubitz angewiesen werden nuchte.

Dann aber war der Zweck unserer Entsendung gegen Olmüt die Deckung der beiden anderen Armeen auf ihrem Bormarsch gegen die feindliche Hauptstadt. "Aber noch traute man dem geschlagenen seindlichen Heere inneren Halt genug zu, um nach kurzer Erholung in dem verschanzten Lager die Offensive wieder ergreifen zu können. In diesem Falle war es der Armee des Kronprinzen (der zunächst nur über 31/2 Korps verfügte) bei Weitem überlegen, und lettere konnte zum Rückzug genöthigt sein.

"Richtete sie denselben auf die beiden anderen Armeen, so mußten, inm sie aufzunehmen, diese ihre Bewegung auf Wien unterbrechen. Nach dem Ausgange der Schlacht von Custozza war es aber von äußerster Wichtigkeit, früher an der Donau zu erscheinen, als Desterreich bedeutende Streitkräfte aus Italien dorthin zu ziehen vermochte.

"Ging dagegen der Rückzug der Zweiten Armee auf Schlefien, so zog sie das feindliche Heer nach sich und von der entscheidenden Haupt-Armee ab."\*)

Infolge diefer Erwägungen waren wir angewiesen worden, unsere Aufstellung zur Beobachtung der Nord-Armee nordwestlich von Olmütz zu nehmen, einem überlegenen Borstoße derfelben aber gegen Schlesien auszuweichen und den Feind nach uns zu ziehen.

Nun erlangte aber General v. Moltke, als er den Abend bei uns in Mährisch-Trüban mit dem Kronprinzen und Blumenthal die beabsichtigten Operationen besprach, nicht bloß volle Kenntniß der bei unserem Oberbesehlshaber bestehenden Ansichten, sondern auch von der in unserem Oberkommando herrschenden Stimmung. Auch auf letztere möchte ich einen besonderen Werth legen.

Hier wie bei einigen späteren Gelegenheiten habe ich ben Eindruck empfangen, daß Moltke denjenigen Persönlichkeiten, welchen die Aussihrung von Aufgaben oblag, bei Differenzen der Ansichten die Durchführung überließ, sobald diese auf eine verständige Grundslage sich aufbaute und zum Ziele zu führen vermochte.

Immer wieder tritt der oft erwähnte Satz hervor, daß es eben auch im Kriege recht häufig verschiedene Wege giebt, auf denen ein vorgestecktes Ziel zu erreichen ist. Wesentlich fördernd wird es aber für das Ganze stets sein, wenn das einzuschlagende Versahren den Anschauungen und vor Allem dem Charakter des zur Durchführung Bernsenen entspricht.

<sup>\*)</sup> Siehe Generalstabswerf über 1866 - 3. 452 und 453

Im vorliegenden Falle muß auf einen dabei zu beachtenden Bug hingewiesen werden. Es sei daran erinnert, daß Moltke noch vor Eröffnung der Operationen sich veranlaßt fühlte, uns zu warnen, in dem damaligen isolirten Berhältniß eine Entscheidung gegen bebeutende Ueberlegenheit zu suchen, — er war sich schon damals bewußt, daß wir ungeachtet aller Beisungen Schlesien nicht ohne Schlacht preisgeben würden. In Mährisch-Trübau aber mußte er jetzt den Eindruck gewinnen, daß nach den bisherigen großen Ersfolgen die Meinung des Kronprinzen und seines Generalstabschess als eine derartig gehobene erschien, daß jetzt erst recht nicht daran zu denken war, wir würden einem Offensiosso der Oesterreicher, von Olmütz her, ausweichen, wenn sie auch noch so überlegen aufträten.

Als Moltke in der Nacht aus Mährisch-Trübau zurückschrte, dürfte er wohl die Ueberzeugung gewonnen haben: Man mag befehlen, was man will, die schlagen sich doch! Eine siegreiche seindliche Armee können die Erste und Elb-Armee hinter sich aber nicht ertragen. Burde der Aronprinz geschlagen, so nußten diese umkehren, um sich den Rücken frei zu machen, und die Bewegung auf Wien mußte dann doch unterbrochen werden. Enge Fühlung mit dem Feinde zu erhalten und sich dabei nicht in eine Schlacht verwickeln zu lassen, ist aber leichter zu besehlen als auszusühren; insbesondere wenn es sich dabei um starke Armeen handelt und überdies deren Führer anderer Ansicht sind.

Hierbei dürste auch noch ein anderer Eindruck wesentlich von Einfluß gewesen sein, den der General bei uns in Mährisch-Trübau empfangen hat, nämlich der, daß wir von der Erschütterung der Oesterreicher eine viel weitgehendere Vorstellung besaßen, als dies im großen Hauptquartier der Fall sein konnte. Es lag dies einsach daran, daß wir uns auf den Spuren sast der gesammten österreichischen Armee besanden, während das große Hauptquartier auf seinem Vormarsch nur den Weg einer Flügelkolonne versolgt hatte. Nach unserer Annahme war daher sürs Erste an eine Offensive des Gegners überhaupt nicht zu denken.

In Rücksicht dieses Umstandes und der in unserem Oberfommando an entscheibender Stelle hervorgetretenen Stimmung bürfte der General wohl demnächst den Gedanken gefaßt haben, daß bie Durchführung feiner Absichten, "Vormarsch auf Wien mit ber Ersten und Elb-Armee und das Erhalten der Kühlung mit der österreichischen Nord-Armee durch unsere Armee" auch erfolgen könnte, wenn er unseren Bünschen entspräche. Man würde dann eher auf ein fügsames Oberkommando rechnen können als im entgegengesetzten Falle. Gin Oberkommando aber sich fügsam zu erhalten, ift immer eine fehr wichtige Sache, sonft erwachsen leicht größere Schwierigkeiten baraus, als folche ber Feind zu bereiten vermag. Schlieflich kann ein ungunftiges Berhältnig wohl gewaltsam gelöft werden, aber es bedarf bagu immer einer gewiffen Zeit, während welcher die Friktionen recht unangenehm sein können. hältniffe mit bem General v. Steinmet im Jahre 1870 geben hierfür einen Beleg. Berschiedene Gründe bedingen es, daß man den Oberkommandirenden einer Armee nicht so leicht beseitigt. Auch beim alten Wrangel wartete man 1864, bis der Krieg einen Abschnitt erreicht hatte, bevor man ihn abberief. — Nur ein Punkt und zwar ein äußerst wichtiger — mußte noch in Betracht gezogen werden; es war der: ob sich die Berpflegung der Armee, wenn bie Etappeulinien nur über Böhmen geführt werden konnten, sicher= ftellen liek.

Dieser Frage war, wie General v. Podbielski mir mittheilte, Moltke am folgenden Morgen nähergetreten, und da man die Ansicht gewann, daß dies zu ermöglichen sein dürfte, unterbreitete er die Angelegenheit Seiner Majestät. Die Entscheidung fiel dann unseren Bünschen entsprechend aus.

Ob meine Anschauung über die innere Entwickelung dieser Berhältnisse völlig zutreffend ist, muß ich dahingestellt sein lassen; ich wiederhole nur, daß sie den Eindruck wiedergiebt, den ich damals gewonnen habe.

Immer wieder möchte ich betonen, daß jede Betrachtung über

friegerische Angelegenheiten stets Rücksicht auf die Natur der Menschen nehmen muß. Eine volle Gleichmäßigkeit im Denken und Handeln sett Bedingungen voraus, die nicht Allgemeingut sind. Es handelt sich hier um Ansübung einer Kunst, und hier wie bei jeder Kunst wird selbst das Genie erstickt, wenn es sich einem von außen gegebenen Schema unterwersen muß. Auch die Anschauungen und Handlungen eines Feldherrn erwachsen aus seiner Natur heraus, und Niemand wird zur richtigen Erkenntniß ihres Wesens gelangen, welcher sie aus den engen Schranken theoretisch aufgestellter Sätze einer Beurtheilung zu unterziehen sucht.

So muß man auch den "Stimmungen", wie ich ihrer hier erwähnt habe, Rechnung tragen; darüber möchte ich aber noch Weiteres anführen.

Stimmungen haben fast immer mehr oder weniger Ginflug auf die Handlungen der Betreffenden. In einem Stabe formen sie sich je nach den Berfonlichkeiten, die in demfelben maggebend find ober sich einen Einfluß zu verschaffen wissen, und zwar im Kontakt mit ben äußeren Berhältnissen. Um jeden Stab bilbet sich hierdurch eine besondere Atmosphäre, in der er wirft und aus welcher heraus er auch schließlich Alles, was vorgeht, erfaßt, wodurch alsdann Wo Ueberlegen das Handeln die Handlungen beeinfluft werden. überwiegt, kommen die Entschlüsse leicht zu spät, wo pessimistische Anschauungen vorwalten, geht frischer Wagemuth verloren, und we nicht die peinlichste Sorgsamkeit in Erwägung und Ausführung die Begleiterin felbst genialer Kührung ift, wird Unordnung und Berwirrung organifirt. Es ließen fich von allen den beeinträchtigenden Momenten noch viele anführen. Zum Glück giebt es aber auch eine große Bahl, die gunftig wirken. Die Freude am Rampfe, die um so eber Ergebnisse verheißt, je mehr sie mit verständiger Anordnung verbunden ift, der Glaube an eigene Rraft, der fich vor Selbstüberschätzung zu bemahren versteht, die Siegeszuversicht, die erreichte Erfolge erzeugen und boch ben Gegner nicht mifachtet, gehören mit vielen anderen bazu. Es giebt auf diesem Gebiete

zahlreiche Bariationen, und kein Stab gleicht dabei völlig dem anderen, ein jeder hat seine besondere Stimmung, möge man den Zustand Charakter oder Geist oder Atmosphäre nennen, oder sonst ein anderes Wort dafür wählen. Dazu kommt, daß die Stimmung nicht das Werk eines Augenblicks ist, daß sie vielmehr allmählich heranreist, getragen vor Allem durch die Persönlichkeit des obersten Führers. Zu diesem Heranreisen gehören aber in Bezug auf die Kriegshandlungen die Eindrücke, welche man im Lause der Tage in sich ausnimmt, und die Gesichtspunkte, aus welchen man sie betrachtet.

Auch ift ferner nicht aus dem Auge zu laffen, daß jede Berfonlichkeit sich um so mehr zu den ihr möglichen größten Leiftungen aufschwingt, je richtiger sie der Borgesetzte nimmt, und jedes obere Kommando erleichtert fich seine ichwierige Aufgabe, wenn ce ben Berfonlichkeiten, welche fich auf ben ihm untergeordneten Stellen befinden, Rechnung trägt bei seinen Anordnungen. Davon hängt ab, ob es beffer ift, die Zügel loser zu lassen oder sie strammer anzuziehen. In vielen Källen reicht es nicht aus, wenn die gegebenen Befehle nur die ichematisch festgestellten Bunkte berücksichtigen; namentlich nicht da, wo Aufgaben entstehen, welche unter ber Beränderlichkeit von Lagen felbständiges Handeln erfordern. Alsbann wird die Befehlsertheilung aut thun, den Charafter der zu diesem Sandeln Berufenen mit in Betracht zu ziehen, ben Lässigen anzuspornen, bem allzu Berwegenen Bügel anzulegen, das mas vorzuschreiben ift, dem Charafter besienigen anzupaffen, dem die Ausführung obliegt, jolange die Möglichkeit einer Bahl gegeben ift. Berschieden wie die Ereignisse des Krieges auf das Gemüth des Einzelnen einzuwirken vermögen, fann auch die Befehlsertheilung auf die Leistungen der einzelnen Bersonen ein= wirken.

Sollte Moltke im vorliegenden Falle wirklich, wie ich es annehme, außer der Möglichkeit einer anderen Berpflegungslinic die Stimmung der leitenden Persönlichkeiten in unserem Oberkommando in Betracht gezogen haben, als er denselben Operationen überließ, die ihnen am meisten entsprachen, so hat er im höchsten Maße weise gehandelt. Die Stimmung aber liegt in dem Gebiet des Mensch-lichen, mit ihr muß gerechnet werden. Uebrigens waren es die Erschrungen, welche ich in dieser Beziehung im Feldzuge 1866 machte, die mich bewogen, gleich im Anfang des Arieges von 1870 auf der Fahrt von Berlin nach Mainz die Absendung eines Besehls an die Armee des Aronprinzen zu verhindern und auf dem Wege persönlicher Sendung den Gesahren einer drohenden Mißstimmung zu begegnen.\*)

Nachdem wir vom 5. bis 10. Juli beständig in Bewegung geblieben waren, erschien ein Ruhetag für die gesammte Armee um so mehr geboten, als durch das bevorstehende Ueberschreiten des böhmisch-mährischen Grenzgebirges wiederum erhöhte Ansorderungen an die Truppen gestellt werden mußten. Den 11. Juli verblieben die Korps daher an den am Tage vorher erreichten Punkten. In unserem Stade wurden am Nachmittag die durch die Veränderung unserer Lage ersorderlichen Besehle ausgesertigt.

Die auf den Weitermarsch bezüglichen Anordnungen bedingten besonders umsichtige Maßnahmen. Aus der bisher innegehaltenen Richtung mußte jetzt eine halbe Rechtswendung ausgeführt werden, um in die neugegebene Linie südwestlich und südlich Olmütz zu gelangen. Sind derartige Diagonalmärsche schon an und für sich für größere Heereskörper nur unter Schwierigkeiten, insbesondere meist wegen nicht ausreichender Wege und in Rücksicht auf die Verspsegung, anzuordnen, so steigerten sich diese im vorliegenden Falle noch mehr durch das sich dem Marsche quer vorlegende Gebirge. Hierbei war es namentlich der Umstand, daß in der durch die Vershältnisse gegebenen Richtung nur eine Hauptstraße zur Verfügung für sämmtliche Korps stand, die erst bei Gewitsch sich in zwei Arme theilte. Es blieb nichts übrig, als unsere Armee korpsweise in Echellons hintereinander auf dieser einen Straße zunächst vorzusühren und sie dann östlich von Gewitsch in zwei Kolonnen den Marsch

<sup>\*</sup> Siehe mein Buch: "Im Großen Hauptquartier", S. 51 ff.

fortsetzen zu lassen. Wenn man erwägt, daß ein Korps mit allen seinen Trains und Kolonnen eine Ausdehnung annimmt, die der Länge eines Tagemarsches gleich kommt, so erkennt man auch, daß, wenn mehrere Korps sich demgemäß hintereinander bewegen, der Aufsmarsch der Armee mehrere Tage in Anspruch nehmen muß. Um die Marschtiesen zu verringern, wurden daher Trains und Kolonnen beschränkt und besondere Borschriften sür dieselben gegeben.

Der auf diese Beise neu geordnete Bormarsch unserer Armee begann am 12. Juli.

Die letzten Stunden des 11. Juli verbrachte der Kronprinz mit den in der Stadt liegenden Offizieren vom I. Armeekorps sowie mit uns in kamerabschaftlicher Unterhaltung.

Die auf der einen Straße nur allmählich zu ermöglichende Borbewegung der Armee gestattete unserem Oberkommando auch am 12. Juli in Mährisch-Trübau zu verbleiben. Hier sahen wir das V. Armeekorps und die Kavallerie-Division durch die Stadt befiliren. Die Haltung der Truppen machte einen vortrefslichen Eindruck, wenngleich die Kavallerie, welche vom 3. bis 10. Juli ununterbrochen in Thätigkeit gewesen war, durch franke und lahme Pferde sehr geschwächt erschien. Das Königs-Grenadier-Regiment zählte beim Borbeimarsch kaum noch die Hälfte seines Offizierkorps, es hatte in den Kämpsen von Nachod und Skalit 8 Offiziere todt und 19 verwundet versoren.

Einen eigenartigen Eindruck machte das zur Ravallerie-Division gehörige 2. Landwehr-Husaren-Regiment in seinen schwarzen Unisormen und den hohen Husarenfolpaks. In der ganzen Haltung wie im Ausdruck der schon älteren Leute lag etwas Berwegenes und Bittoreskes, aber auch gleichzeitig etwas echt Kriegerisches; ihr Pserdebestand war aber am meisten von allen Kavallerie-Regimentern gesunken. Wenige Tage darauf fand das Regiment Gelegenheit, seinen Muth ruhmvoll zu beweisen.

Bu unserer besonderen Freude bekamen wir hier den General v. Steinmet wieder einmal zu feben; er war, wie immer, voller

Frische und Lebendigkeit. Der Kronprinz veranlaßte ihn, zum Mittagessen zu bleiben, und leerte bei demselben sein Glas "auf den Helben von Nachod und Skalig". Der dem General verliehene Schwarze Abler-Orden war noch immer nicht eingegangen.

Auch mit General v. Hartmann bot sich Gelegenheit zu einer längeren Unterhaltung. Er war tief unglücklich, mit seiner Division bisher nichts Hervorragendes geleistet zu haben. Wir trösteten ihn, daß sich vielleicht doch noch eine Gelegenheit dazu bieten würde, und wirklich wurde ihm bald darauf das Glück, wenigstens mit Theilen seiner Division eine anerkennenswerthe Gesechtsthätigkeit auszuüben. Bon der Unterstellung seiner Division unter Steinmets schien er aber nicht sehr befriedigt zu sein; allerdings war uns darüber auch Einiges bereits zu Ohren gekommen.

Seit vier Tagen hatten wir keine Bost erhalten; heute erreichte sie uns wieder. Mannigfache Gerüchte schwirrten in der Luft, Zweisel, ob die Desterreicher bei Olmütz verbleiben und ob wir nicht wenigstens mit einem Theile unserer Armee den Marsch in Richtung auf Wien weiter fortsetzen würden, auch wollte man wissen, daß Frankreich bei seiner angebotenen Vermittelung sich auf den österreichischen Standpunkt stelle.

Den Abend verbrachten wir wieder in dem Garten des Bierhaufes.

Um 13. Juli wurde unser Hauptquartier nach Oppatowits verlegt, einem schonen Schlosse, dem Grafen Herberstein gehörig. Der Marsch wurde zu einem sehr beschwerlichen; nicht bloß durch die herrschende glühende Hitze, sondern auch dadurch, daß wir manchmal gar nicht weiter kamen, indem die vormarschirenden Truppen des Gardesorps in die Kolonnen des V. Korps geriethen und so langandauernde Stockungen entstanden. Selbst unser Herauskommen aus Hohenmauth gelang infolge versahrener Wagenzüge nur unter erschwerenden Umständen.

Eine Erholung war es, daß wir bei der Site des Tages unser Diner im Freien unter dem fühlen Schatten machtiger Baum-

gruppen einnahmen. Hier sprachen wir auch ben mehreren von uns bekannten Mons. Lefebre von der französischen Botschaft, der sich zu den Desterreichern wegen Waffenstillstands-Unterhandlungen begab und bei uns einige Augenblicke verweilte.

Noch vor unserem Ausmarsch am 14. Juli traf des Morgens früh Hauptmann Mischke von unserem Stabe, der am 13. in das königliche Hauptquartier nach Czernahora geschickt worden und demsselben nach Brünn gesolgt war, mit Besehlen und Briefen sowie verschiedenen Nachrichten und einem Diktat von Bismarck über die augenblickliche Lage bei uns ein.

Die Hike war an diesem Tage noch drückender geworden. Der Kronprinz begleitete eine Zeit lang Kirchbachs Division (die 10.), wobei ich Gelegenheit fand, den General, meinen hochverehrten Lehrer in Generalstabsgeschäften auf der Kriegsakademie, der mir ein besonderer Gönner geblieben war, zu begrüßen und ihn zu seinen und zu seiner Division hervorragenden Leistungen in den ruhmvollen Gesechten des V. Korps zu beglückwünschen. Die Marschdisziplin seiner Truppe war vorzüglich, aber bei der herrschenden Gluth brachen doch Manche bei den Anstrengungen in den Bergen zusammen, Einzelne erlagen auch am Hitzschlage. Steinmetz hatte das Ablegen der Halsbinden nur sür das Gesecht gestattet, auf den Märschen aber verboten. Der Kronprinz griff hier ein und besahl das sosortige Ablegen der Binden.

Das Ziel unseres heutigen Marsches war Konit. Das dort für den Kronprinzen bestimmte Quartier befand sich in einem miserablen Zustande, in einem halb verfallenen Amtshause. Wie das zugegangen ist, bleibt mir noch heute unerklärlich. Zedenfalls aber behielt der hohe Herr dasselbe, um nicht Andere, die gewiß noch müder waren als er, aus ihren bereits eingerichteten Unterstunftsräumen zu belogiren. Hier in Konitz ging die Nachricht vom Tode des Oberst v. Wietersheim, des Kommandeurs des Regiments Nr. 49, ein, der seinen bei Königgrätz erhaltenen Wunden

erlegen war. Sein Hinscheiben wurde vom Kronprinzen, welcher ihn, während er kommandirender General des II. Armeekorps gewesen war, sehr schätzen gelernt hatte, tief bedauert.

Da inzwischen auch der für den General v. Steinmet bestimmte Schwarze Abler-Orden angelangt war, wollte Seine Königliche Hoheit sich die Freude nicht versagen, diesen dem verdienten General persönlich zu übergeben; er ritt daher am Nachmittag nach Neustift, wo das Generalkommando des V. Korps Quartier genonmen hatte. Die Freude des alten Helden soll unbeschreiblich gewesen sein. Der Kronprinz selbst äußerte sich darüber: "Steinmetz küste den Stern und sogar mir, ehe ich es versah, die Hand: »Könnte ich also meinem König danken; es ist der höchste Wunsch meines Lebens gewesen!« — Zwei sehr gnädige eigenhändige königliche Schreiben rührten ihn ties; ich sas dieselben nachher dem Stade (auch dem Unterpersonal) saut vor, und Alles freute sich über die wohlverdiente Auszeichnung des helbenmüthigen Führers."

Inzwischen eingegangene Meldungen über den Feind wie sich verbreitende Gerüchte brachten sowohl beim Kronprinzen während seiner Anwesenheit in Neustift als auch bei unserem Stabe in Konitz wichtige Entschlüsse zur Reise.

Schon auf dem Hinritt war Seine Königliche Hoheit auf einen Offizier vom Generalkommando des V. Armeekorps gestoßen, welcher dem Oberkommando ein Schreiben des Generals v. Steinmet überbringen sollte. Der Kronprinz nahm dasselbe in Empfang; es enthielt Meldungen, die von der Kavallerie-Division eingegangen waren, sowie einen Zusatz des Generals v. Steinmetz zu denselben.

General v. Hartmann hatte den hierbei befindlichen Meldungen, die vom 2. Leib=Husaren=Regiment sowie vom Generalstabsoffizier und vom Abjutanten seiner Division, Major v. Bersen und Leutnant v. Rosenberg,\*) herrührten, hinzugefügt:

<sup>\*)</sup> Ersterer starb als Generalabjutant Sr. Majestät des Kaisers und Königs sowie als kommandirender General des III. Armeekorps, Letzerer war der späterhin so hervorragende General der Kavallerie und Kavallerie "Inspekteur.

"Aus allen Beobachtungen geht hervor, daß der Feind im Rückmarsch nach Süden ist. Ich bitte um die Erlaubniß, mich entsweder über Dub auf seine Rückzugslinie unweit Arzmann oder Kokor, oder über Tobitschau auf Brerau wersen zu dürsen. Ich bitte zu dem Ende um Unterstützung von Infanterie, und da das Leib-Husaren-Regiment in Drahanowitz abkommandirt ist, um ein leichtes Ravallerie-Regiment."

Das Schreiben des Generals v. Steinmet beantragte, die Unterstützung des Generals v. Hartmann durch Infanterie dem I. Armeeforps aufzugeben, da er sie bei der großen Entsernung leider nicht rechtzeitig zu leisten vermöchte. Weiter hieß es in seinem Schreiben: "Ich theile ganz die Ansicht, daß die Oesterreicher im Abmarsch von Olmütz nach Wien sind. Bei der Verfassung, in der dies geschieht, halte ich ein schleuniges Folgen und Angreisen, wo man sie sindet, für geboten und sehe davon gute Erfolge voraus; ich habe General v. Hartmann autorisitt, gegen Prerau vorzustoßen."

Im Besitz ber Meldungen und dieser Schreiben entsprach Seine Königliche Hoheit bei seinem Eintreffen in Neuftift sofort dem Antrage des Generals v. Steinmeg, indem er folgenden Befehl erließ:

"Das I. Korps hat noch heute Abend (14. Juli) eine Infanterie-Brigade mit einer Batterie nach Tobitschau zu senden und die Uebergänge zwischen Tobitschau und Traubeck zu besetzen, um eine Unternehmung der kombinirten Kavallerie-Division auf Prerau, welche am 15. früh ausgeführt werden soll, zu unterstützen, eventuell den Kückzug der Kavallerie zu sichern.

Neustift, 14. Juli 1866.

gez. Friedrich Wilhelm.

An

das Generalkommando I. Armeekorps."

Das Schreiben wurde vom General v. Hartmann, der ebenfalls in Neuftift eingetroffen war, um die Erlaubniß des von ihm bean-

tragten Unternehmens gegen die feindliche Rückzugslinie persönlich zu betreiben, zur Aushändigung an den General v. Bonin mitgenommen.

Inzwischen hatten sich in Konik Gerüchte verbreitet, welche chenfalls auf einen Abmarsch bes Feindes von Olmüt hinwiesen.

Die uns hier zugehenden Nachrichten und Meldungen waren iehr zahlreich; unter diesen auch solche von Landleuten, welche bestundeten, daß die Oesterreicher bereits seit einigen Tagen in der Räumung von Olmüt begriffen wären.

Eine derartige Maßregel erschien uns im höchsten Grade wahrscheinlich, um so mehr, als, wie wir später sehen werden, sie mit dem übereinstimmten, was wir wünschten.

Wahrscheinlich war sie, da bei einem längeren Berbleiben der Oesterreicher um Olmütz wir ihnen die Berbindung mit ihrer Südsurmer durchschnitten, die ihnen allein nur noch eine wesentliche Unterstützung zu bieten verniochte.

Die oben erwähnten Meldungen, welche dem Kronprinzen zusgegangen waren, bestätigten die Anschauung, die wir gewonnen hatten. Wir nahmen den Abmarsch bereits als ganz sicher an, gewannen sogar die Ansicht, daß die über den Marsch des Gegners von unseren Patrouillen gemeldeten Angaben sich nicht auf den Marsch des ersten, sondern des letzten Echellons des Gegners bezogen.

Es sei hierbei der eigenthümlichen Erscheinung gedacht, daß manchmal recht zutreffende und wichtige Nachrichten früher an ein oberes Kommando auf anderem Wege als dem dienstlicher Meldung gelangen. In einzelnen Fällen sind den Landeseinwohnern Thatsachen bekannt, über welche sie mit ihrer Einquartierung sich untershalten, und die sich dann weiter herumsprechen und so zu Ohren von Offizieren gelangen, die höheren Stäben angehören, denen die Borgänge bisher unbekannt geblieben waren. In anderen Fällen gehen die Gerüchte von einzelnen Personen der Armee aus: Berwundete, die öfter früher eintressen als die ersten Meldungen, Ordonnanzen, welche mit irgend einer Bestellung zurückgeschickt werden, Beamte, die in der

vorderen Linie zu thun gehabt, oder von Marketendern, die den Truppen gefolgt waren, überhaupt von Bersonen, die mit Aufträgen entsandt werden, welche auf gang anderen Gebieten liegen als die Meldungen über Beobachtungen oder von Vorkommnissen, die sich auf den Feind beziehen. Diese Leute haben zum Theil kein Berftändniß für die Wichtigfeit beffen, was fie erfahren, theils aber sehen sie eine weitere Anzeige als außerhalb ihres Wirkungsfreises liegend an oder hegen die Ueberzengung, daß das höhere Kommando bereits längst von dem Vorgefallenen dienstlich benachrichtigt sei. Wohl aber sprechen sie von dem Erlebten oder sonst Erfahrenen mit Lenten, die ihrem Kreise angehören oder mit denen sie zufällig in Berührung tommen. Derartige Mittheilungen verlieren sich vielfach, oft aber breiten sie sich immer weiter und weiter aus und dringen, meist mit Ausschmückungen und Uebertreibungen umwebt, ichlieflich auch in die Kreise, denen sie von Werth sind. dieser Sachlage ift es um so mehr anzuerkennen, wenn Nichtfombattanten die Bichtigkeit militärischer Vorgänge würdigen und Thatsachen oder selbst nur Gerüchte von ihnen unmittelbar weiter gemeldet werden. Ich erinnere hierbei an die hervorragende und verdienstvolle Thätigkeit, welche im Anfange des Rrieges 1870 die beiden Telegraphenbeamten in Berl und Frankfurt a. M. ausübten. Der Ersteve meldete Alles, was er vom Feinde erfuhr, an die dort kommandirenden Offiziere so lange, bis die Frangosen im Begriff ftanden, in die Station einzudringen: der Lettere unterrichtete am Tage von Spicheren das große Hauptquartier in Mainz von den Vorgängen auf dem Schlachtfelbe, indem er fich mit seinem Rollegen in Saarbrücken in Berbindung gefett hatte, mahrend dasfelbe offiziell erst am folgenden Tage von der Schlacht Renntnik erhielt.

Meldungen aber werden, solange der Feind die Aufmerksamkeit der Truppe oder der Besehlshaber lebhaft in Anspruch nimmt, von der nächsten Instanz meist erst weitergegeben, wenn sie durch andere Meldungen oder durch eigene Wahrnehmung bestätigt oder richtigsgestellt worden sind. Außerdem bedürfen sie durch den Instanzens

weg vielsach eines größeren Zeitauswandes, bis sie in das Hauptsquartier eines Oberkommandos gelangen. Es ist daher die Anordnung von Bedeutung, da, wo die Berhältnisse es irgend gestatten, den vordersten Truppen aufzugeben, Meldungen von bessonderer Wichtigkeit gleichzeitig mit der Beitergabe an den nächsten Borgesetzen auch unmittelbar dem näher zu bestimmenden höheren Kommando zugehen zu lassen. Allerdings gehört hierzu immer eine richtige Bürdigung der Bichtigkeit. Manchmal erscheint eine Einzelsbevbachtung dem Betressenden von gar keinem Werth, und doch würde sie es für das Ganze sein, wenn sie zur Kenntniß höherer Behörden gelangte, wo sie in Verdindung mit anderen dort eingegangenen Nachzrichten zu einer richtigen Vorstellung der Lage beizutragen vermag.

Diesmal waren jedoch die von Landleuten verbreiteten Gerüchte nicht verloren gegangen, sondern hatten noch rechtzeitig ihren Weg nach Konits gefunden. Sie wurden mit um so größerer Freude von uns aufgenommen, da sie die Erfüllung eines von uns lebhaft gehegten Wunsches zu verheißen schienen. Man kann sich wohl eine Borftellung davon machen, daß die vor Olmütz gestellte Aufgabe, die uns zur Bewachung fast der ganzen Nord-Armee dort fesselte und beinahe jede Anitiative ausschloß, durchaus nicht nach dem Geschmack unseres Oberkommandirenden und seines Generalstabschefs war und daß sämmtliche Mitglieder unseres Stabes beren Ansicht vollkommen theilten. Mit einem Auge blickten wir. seit uns die Aufgabe bei Olmütz gestellt war, nach dem dort be= findlichen Keinde, mit dem anderen schielten wir nach der Donau. offen gestanden wohl mit einem Anfluge von Neid auf die Erste und Elb-Armee, benn bort standen ebenso schwierige wie interessante Operationen im freien Kelde bevor: der Uebergang über die mächtige Donau, die Besitznahme von Wien, der schönen Kaiferstadt, vor Allem aber, da wir die Heranführung von Theilen der österreichischen Süd-Armee bereits in den Kreis unserer Erwägungen zogen, der Kampf mit den sieggekrönten Truppen derselben. ber Donau lag die Entscheidung, und - wer wollte es uns verbenken! — an dieser Entscheidung wollten wir auch theilnehmen, wollten wie bei Königgrätz unsere Kraft verwerthen!

Dieser Gedanke war bei uns vorherrschend; sast möchte ich behaupten, daß bei dem Bestreben, uns, statt nordwestlich von Olmütz mehr südlich und südwestlich sich vorzulegen, unter den anderen bekannt gegebenen wichtigen Gründen auch das eben erwähnte Motiv im Hintergrunde gestanden hat. Bisher war an einen dementsprechenden Abmarsch unserer Armee, solange Benedek sich bei Olmütz besand, natürlich nicht zu denken; die Massen der Nord-Armee konnten nicht einsach ignorirt werden, und so sahen wir eigentlich in der Beobachtung derselben einer ziemlich langweiligen Beriode entgegen. Da verbreiteten bereits die Gerüchte eines Abmarsches des Gegners ein erlösendes Gesühl. Sosort wurden bis zur Kücksehr des Kronprinzen von Neustist alle Borbereitungen entworsen, um wenigstens einen Theil unserer Kräfte möglichst bald gegen die Donau in Bewegung zu setzen.

Eine besondere Wirksamkeit auf den abmarschirenden Gegner noch ausüben zu können, hielten wir nicht mehr für wahrscheinlich; einerseits glaubten wir den Abmarsch ichon weiter vorgeschritten, als dies der Fall war, andererseits war es bisher nicht zu er= möglichen gewesen, unsere Kräfte infolge bes Marsches über bas Gebirge zusammenzuziehen, so daß eine einheitliche Berwendung hätte stattfinden können. Wäre eine solche früher burchgeführt worden, so wurde unsere Urmee an diesem Tage viel weiter zuruck gestanden haben. Ronnte überhaupt noch eine Störung des feindlichen Marsches stattfinden, so rechneten wir nur mit der Möglichkeit eines Vorstoßes bis über die March durch die Kavallerie-Division und vielleicht noch durch das I. Armeekorps. Eine weitere Verwendung aller unserer Korps gegen Olmütz fam von diesen Gesichtspunkten aus nicht mehr in Betracht; es bedurfte nur einer Beobachtung der Festung mit geringen Aräften sowie ferner einer Beobachtung bes abgezogenen Begners; alle übrigen Abtheilungen konnten weiterhin an der Donau Berwendung finden.

Noch am späten Abend erließ in Konit der Kronprinz die entsprechenden Besehle, durch welche das V. Armeekorps auf die bisherige Vormarschstraße des I. Korps unter Festhaltung von Proßnit gesetzt, letzteres aber weiter südlich auf die Straße Proßnit—Brünn zur Deckung von Brünn gegen Olmüt verlegt werden sollte. Die Kavallerie-Division verblieb unter dem Besehl des Generals v. Steinmetz. Von den beiden übrigen Korps sollten nach den bisherigen Anordnungen am 15. das Gardekorps von Oppatowit nach Konit, das VI. Korps von Mährisch-Trübau nach Gewitsch marschiren. Beide Korps wurden nunmehr bei der gänzlich veränderten Sachlage, welche ihr weiteres Vorschieben gegen Olmütz völlig nutzlos erscheinen ließ, zum Marsch nach Süden bestimmt, zum Anschluß an die beiden anderen Armeen.

Das Gardeforps hatte jetzt Boskowitz, das VI. Korps Littowitz an der Bahn Zwittau—Brünn zu erreichen. Das Hauptquartier sollte am 15. in Konitz verbleiben.

Die bis dahin eingegangenen Meldungen, sowie die Ansichauungen des Oberkommandos wurden in einem Schreiben an General v. Moltke zusammengestellt, welches wiederum Hauptmann Mischke in das große Hauptquartier nach Brünn überbrachte.

Major v. der Burg erhielt den Auftrag, sich zum I. Armeekorps zu begeben, um dasselbe bei seinem Vormarsch am 15. zu begleiten.

## VI. Von Olmüh bis zur Waffenruhe, 15. bis 22. Juli.

## a. Allgemeine Ueberficht.

Derfelbe Gedanke, welcher in unserem Oberkommando in Bezug auf eine Mitwirkung von Korps der Zweiten Armee bei der Entscheidung an der Donau platzgegriffen hatte, trat auch sofort .

im großen Hauptquartier hervor, als bei demselben in der Nacht zum 15. Juli die Meldungen vom Abmarsch größerer Abtheilungen des Feindes von Olmüt in südlicher Richtung eingingen, und versanlaßte dort die Anweisung, zwei unserer Armeekorps in Richtung auf Kremsier und Napajedl weiter marschiren zu lassen.

Inzwischen führte die für unsere Kavallerie-Division sowie eine Brigade des I. Armeekorps für den 15. angeordnete Bewegung zu Zusammenstößen mit abziehenden Kolonnen des Feindes dei Tobitschau und Rokeinig. Insolge dieser Gesechte sah sich Benedek um so mehr veranlaßt, den auf beiden Usern der March in der Aussiührung begriffenen Abmarsch seiner Korps zu unterbrechen, als auch seitens einer Abtheilung der Ersten Armee am Abend des 15. weiter stromadwärts dei Göding die Bahn erreicht und zerstört wurde. Es blied dem Feldzeugmeister nunmehr nichts Anderes übrig, als seine Armee mittelst eines anstrengenden und einen größeren Umweg bedingenden Marsches über die Kleinen Karpathen zu führen, um auf diesem Wege den Anschluß an die um Wien theils schon besindlichen, theils im Eintressen aus dem Süden begriffenen Korps zu erreichen.

Im Oberkommando unserer Zweiten Armee entschloß man sich, vor Olmüß nur das I. Armeekorps zu belassen, "um durch dasselbe etwaige Unternehmungen der Besatung gegen die Verbindungen der Armee abzuweisen, das Gardes und VI. Korps aber ihren Marsch in südlicher Richtung so fortsetzen zu lassen, daß sie am 17. bei Brünn einträsen. Juzwischen sollte das V. Armeekorps und die Kavalleries Division die abziehenden Kolonnen der österreichischen Nordsumee kotoniren und je nach den Umständen über die March vorstoßen oder gänzlich über den Fluß vorgehen, um so den weiteren Abzug des Feindes möglichst zu erschweren".

Ein am 16. Juli eingeleiteter Vorstoß über Prerau erreichte jedoch den Feind nicht mehr.

Während nunmehr drei Korps der Zweiten Armee in den folgenden Tagen den Marsch in süblicher Richtung einschlugen, hatte bie Nachricht von dem Abmarsch Benedeks eine Halbsinkswendung der Ersten und Elb-Armee zur Folge gehabt, um ihm womöglich noch auf seinem Wege an der Donau zuvorzukommen. Schließlich konnte jedoch nur der äußerste sinke Flügel der Ersten Armee zu diesem Bersuch in Richtung auf Preßburg verwandt werden. Es sührte dies, als bereits Abtheilungen der Nord-Armee dort einsgetroffen waren, am 22. Juli zu dem Gesecht von Blumenau, welches infolge des inzwischen vereindarten Waffenstillstandes abgebrochen werden mußte, bevor eine Entscheidung fallen konnte.

Bis zu diesem Tage waren in Verfolg der Absichten des großen Hauptquartiers, die Erste und Elb-Armee in einer Stellung am Rußbach sowie drei Korps der Zweiten Armee dahinter als Reserve zu vereinigen, diese Hecrestheile an folgenden Punkten angelangt:

Erste Armee mit den vordersten Abtheilungen am Rußbach, mit den übrigen Abtheilungen weiter ruckwärts.

Elb-Armee rechts der Ersten, westlich der Strafe Brunn-

Zweite Armee hinter der Ersten um Eisgrub, wohin der Kronprinz sein Hauptquartier verlegt hatte, die Kavallerie-Division und das V. Korps zur Sicherung der linken Flanke über die March vorgeschoben.

Das große Hauptquartier Sr. Majestät des Königs war nach Nikolsburg verlegt worden, wohin das im Anmarsch bes sindliche I. Reservekorps dirigirt wurde.

In dieser Aufstellung sollten die Entschlüsse über die weitere Fortführung der Operationen gefaßt werden.

Inzwischen hatten folgende Ereignisse auf politischem Gebiet stattgefunden:

Wie bereits erwähnt, war Benedetti in der Nacht vom 11. zum 12. Juli in Zwittau eingetroffen, um gemäß der vom Kaiser Napoleon angenommenen Bermittlerrolle zunächst die Abschließung eines Waffenstillstandes zu erreichen.

Nachdem jedoch die noch von Zwittau aus erfolgten ersten Berhandlungen darüber gescheitert waren und Benedetti sich selbst nach Wien begeben hatte, gingen am 15. Juli im preußischen Hauptquartier Nachrichten aus Paris ein, die mit Bestimmtheit ansnehmen ließen, daß weitergehende Schritte von Frankreich gegen uns nicht zu erwarten wären. Bismarck machte nunmehr von Brünn aus den Bersuch, um zu einer Beendigung der hin und her schwankenden Berhandlungen zu gelangen, sich unmittelbar mit Desterzreich zu verständigen.

Fast gleichzeitig hiermit war aber vom französischen Kaiser und bem preußischen Gesandten in Paris ein Programm als Basis der Friedensunterhandlungen sestgestellt worden, welche insbesondere ein Ausscheiden Desterreichs aus dem Dentschen Bunde sowie die Einverleibung der Elb-Herzogthümer in Preußen in Aussicht nahmen. (Eingegangen am 17. Juli in Brünn.)

In Wien sah man sich daher vor die Alternative gestellt, entweder den aus Paris oder den aus Brünn übermittelten Vorschlägen beizutreten oder beide zu verwerfen.

Obgleich die von Preußen unmittelbar gemachten Borschläge günstigere Aussichten für die zukünftige Stellung Desterreichs, namentlich in Bezug auf Süddeutschland, zu eröffnen schienen, entschloß sich die österreichische Regierung dennoch nach mehrfachem Schwanken und im Mißtrauen gegen Bismarck, am 19. Juli dem Pariser Entwurf zuzustimmen, unter Aufrechthaltung des eigenen Besitztandes wie der Unantastbarkeit des Königreiches Sachsen.\*)

Bon Bismarck aber wurden die französischen Vorschläge nur als Grundlage für eine Waffenruhe, für einen endgültigen Frieden aber nur dann für annehmbar bezeichnet, wenn Preußen der Erwerb von drei die vier Millionen neuer Unterthanen gesichert würde.\*\*) Unter dieser Bedingung erfolgte auch Bismarcks Zustimmung nach Genehmigung des Königs am 19. Juli.

<sup>\*)</sup> Friedjung, 2. Theil, C. 405.

<sup>\*\*)</sup> Ebendafelbft, C. 407.

Am Morgen bes 22. Juli wurden demgemäß zunächst die Bestimmungen über die Waffenruhe festgesetzt, welche vom Mittag dieses Tages bis zum 27. Juli währen sollte.

## b. Ginzelheiten in ber Zeit vom 15. bis zum 22. Juli.

Am 15. Juli lag die Möglichkeit eines Zusammenstoßes der Kavallerie-Division und von Theilen des I. Korps in Richtung auf Prerau vor. Um daher für alle Fälle den vorrückenden Truppen nahe zu bleiben, ritt der Kronprinz mit uns eine beträchtliche Strecke in Richtung auf Proßnitz vor. Wir trasen hierbei auf eine alarmirte und in beschleunigter Gangart anrückende Artillerie-Abtheilung des I. Korps. Meldungen von einem Gesecht gingen indeß nicht bei uns ein, so daß wir schließlich nach Proßnitz zurücksehrten, wo uns die Nachrichten von etwaigen Ereignissen, die sich in versichiedenen Richtungen abspielen konnten, eher zu erreichen versmochten, als wenn wir unseren Kitt ins Ungewisse weiter fortsetzten.

Gegen Mittag kam Mischke wieder aus dem großen Hauptsquartier zurück; in Beantwortung des Borschlages unseres Oberstommandos, nach welchem das Gardes und VI. Armeekorps auf Brünn in Marsch gesetzt werden sollten, überbrachte er einen wesentlich anderen Besehl. In diesem war gesagt, daß die Erste Armee bei Brünn keiner Unterstützung bedürse. Die Aufgabe unserer Armee bliebe auch jetzt noch die: Olmütz zu beobachten und weiteren Abmarsch des Gegners zu verhindern. Es sollten daher das Gardeund VI. Korps auf dem kürzesten Wege an Olmütz herangezogen, die heute auf Proßnitz anrückenden Korps aber in Richtung auf Kremsier und Napajedl in Marsch gesetzt werden, um wieder Fühlung mit dem Feinde zu gewinnen.

Der Eingang dieses Befehls erregte zunächst eine recht sichtlich hervortretende Berstimmung in unserem Hauptquartier, die auch schriftlich in einigen Randbemerkungen zu demselben seitens unseres Generalstabschefs zum Ausdruck gelangte. Es trat wieder die Bestürchtung hervor, daß wir mit der Hälfte unserer Streitkräfte an

Olmütz gefesselt werden würden, eine Aufgabe, die jetzt nicht nicht nöchtig erschien und die uns, begreiflicherweise, im höchsten Grade unsympathisch war. Sigentlich hielten wir das Belassen eines ganzen Korps vor der Festung bereits für zu viel und hofften auch den größeren Theil desselben bald dort fortziehen zu können. Ueberdies waren Garde- und VI. Korps heute bereits im Abweichen von ihrem bisherigen Wege und in der neuen Richtung nach Süden besgriffen.

Unter diesen Umständen ließ sich der Besehl des großen Hauptquartiers nicht mehr zeitgerecht durchführen. Die Direktion des I. und V. Korps auf Napajedl und Kremsier gab Olmüt sür den Augenblick völlig frei und konnten Garde- und VI. Korps nunmehr nur noch auf einem Umwege die Sicherung gegen die Festung übernehmen. Ein derartiger Krastauswand sür letzteren Zweck erschien uns überdies viel zu groß, da wir die Anschauung hatten, daß die österreichische Nord-Armee bereits von der Festung abmarschirt sei. Letztere Annahme war allerdings nicht völlig zutressend, wie es sich hinterher herausstellte.

Es wurde daher unser Oberquartiermeister General v. Stosch nach Brünn entsandt, um mündlich die Anschauungen des Oberstommandos darzulegen und eine Abänderung des gegebenen Besehls zu erwirken. Als der General um 5 Uhr nachmittags den Wagen bestieg, erhielt er noch Kenntniß von der soeben eingegangenen Meldung über ein inzwischen bei Tobitschau stattgefundenes siegreiches Gesecht der Brigade Malotki vom I. Korps, in dem die westspreuksischen Kürassiere 18 Geschütze im Feuer genommen hatten.

In der Boraussetzung, daß es Stosch gelingen würde, im großen Hauptquartier unsere Ansichten zur Geltung zu bringen, wurde dem von dort eingegangenen Befehl zunächst keine Folge gezgeben. Außerdem stand es am Abend sest, daß in Richtung auf Prerau (wo Theile unserer Kavallerie-Division an diesem Tage ebenfalls ein erfolgreiches Gesecht geliesert hatten) noch starte Abstheilungen des Gegners sich befanden. Insolgedessen wurde in

ber Nacht angeordnet, daß das V. Korps am Morgen des 16. nach Prerau marschiren und das I. Korps dasselbe durch eine starke Division unterstüßen sollte, während die Kavallerie-Division diese Bewegung gegen Süden zu decken hatte.

Es sei hier gleich bemerkt, daß die Begründung des vom großen Hauptquartier gegebenen Befehls schon am folgenden Tage, als Stosch zurückkehrte und die mündliche Genehmigung unserer Absichten überbrachte, zur Kenntniß gelangte. Im Werke des Generalstabes über den Feldzug ist sie in folgenden Sätzen enthalten, die mit unseren in der Nacht zum 15. nach Brünn gelangten Melbungen in Bezug stehen:

"Befand sich wirklich die gesammte Nord-Armee oder doch ein großer Theil derselben im Marsch längs der March auf Wien, so war die Aussicht auf eine neue Schlacht vorhanden.

"Damit womöglich ein Theil der Zweiten Armee mitwirke, wurde das Oberkommando, dessen abweichende Disposition über das Gardes und VI. Korps noch nicht bekannt war, angewiesen, die zunächst stehenden, das I. und V. Korps nunmehr auf Kremsier und Napajedl zu dirigiren, um, dem Gegner solgend, mit der 1. Armee in Berbindung zu treten."

Im Laufe des Tages ersuhren wir Näheres über kleinere Gesechte unserer Kavallerie, die am Tage vorher stattgefundenhatten. Eine Eskadron Leib-Husaren unter Rittmeister v. Winterseld, bei der sich auch Hauptmann v. Bersen und Leutnant v. Rosenberg, Beide vom Stabe der Division, befanden, hatten sächsische Reiter geworfen und die 1. Kürassiere in der Dunkelheit österreichische Infanterie, wie es hieß, ersolgreich attackirt, dabei aber einen Verlust von sechs Offizieren und vierzehn Mann erlitten.

Im Uebrigen trugen verschiedene über das Gesecht von Tobitschau eingegangene Nachrichten dazu bei, uns in der Ansicht zu bestärken, daß der Abzug des Gegners von Olmütz bereits weit vorgeschritten sei und wir bei Prerau nur noch das letzte Echellon seiner Marschkolonne vor uns hatten. Das Gesecht der Brigade

Malotki wurde als Abwehr eines aus der Festung stattgefundenen Ausfalles bezeichnet, welchen die Brigade Rothkirch unternommen haben follte, — übrigens die einzige Brigade der Nord-Armee, mit der wir bis dahin nicht ins Gesecht gerathen waren.

Thatsächlich gehörte diese Brigade dem im Abmarsch befindlichen 8. Armeekorps an, und hatte der Borstoß der Generale v. Hartsmann und v. Malotki weder einen Ausfall aus Olmüt, noch das letzte Echellon der abrückenden Nord-Armee getroffen, sondern war in die Kolonnen des Gros der Nord-Armee gedrungen und von weitgehendem Erfolge gewesen. Nunmehr mußte sich Feldzeugmeister Benedek zur Ausgabe des Marsches im March-Thale entschließen und den Kückzug auf dem zeitraubenden und schwierigen Umweg über die Karpathen durchführen.

Am Abend des 15. Juli befanden sich von unserer Armee die Ravallerie-Division westlich Tobitschau, das I. Armeekorps zwischen Alopotowiz und Hrubschitz mit vorgeschobener Avantgarde und unter Festhaltung von Tobitschau, das V. Korps um Profinit, Garde- und VI. Korps bei Boskopiz und Lettowiz.\*)

Die bei den Ereignissen dieses Tages hier berührte verschiedene Anschauung des großen Hauptquartiers und unseres Oberkommandos gestattet wiederum einen Einblick in die Beziehungen einer obersten Heeresleitung zu untergeordneten Armeekommandos. Diese Beziehungen sind durchaus nicht so leichter und einsacher Natur, wie dies im Allgemeinen vorausgesetzt wird. Man könnte denken: "Es braucht ja nur von der obersten Stelle befohlen und darauf gehalten zu werden, daß die Besehle auch zur Ausssührung gelangen!" Mit

<sup>\*)</sup> Von der österreichischen Nord-Armee, soweit diese noch nicht die Donau erreicht hatte, gelangten:

das 2. und 4. Korps mit der sächsischen Reiter-Division nach Zdunef und Kremsier, 6 Batl. Sachsen eine Stunde südlich Prerau. Um diese Stadt, in welche das Hauptquartier sich legte, das 1. und 8. Korps, mit Ausnahme von 2 Infanterie-Regimentern, die mit 6 sächsischen Bataillonen in Olmüß waren. Das 6. Korps marschirte von der Festung nach Leipnik.

Der Bahntransport ber Sachsen nach Wien war am heutigen Tage untersbrochen worden. Selbstwerständlich besaßen wir damals diese Uebersicht nicht.

einem berartigen Ausspruch aber ist die Sache keineswegs erledigt. Es fällt dabei nämlich nicht allein die gewichtige Stellung des Oberkommandirenden einer Armee, sondern auch vorzugsweise die Eigenart der Berhältnisse ins Gewicht.

Im Feldzuge von 1866 traten Differenzen in den Anschanungen unseres Oberkommandos mit denen der Heeresleitung in vier verschiedenen Fällen hervor: Zunächst in Bezug des Ueberschreitens der Elbe, als wir an berfelben anlangten, bann nach ber Schlacht von Röniggrätz, als unsere Armee die mittelste Kolonne des Bormarsches bilden follte. Ferner in der Frage, ob wir zur Beobachtung der Nord-Armee bei Olmüt nord- oder südwestlich der Festung Aufftellung nehmen follten, und schließlich am hentigen Tage in Bezug auf unferen Abmarsch von Dlmüt. Lettere Differenz, wie die am Tage von Röniggrät, beruhte darauf, daß im großen Sauptquartier eine nicht völlig zutreffende Anschauung über den augenblicklichen Aufenthalt einzelner Heerestheile platgegriffen hatte, und zwar ohne Verschulden der oberften Heeresleitung. Nach Richtigstellung der dem großen Hauptquartier zugegangenen Nachrichten löften sich die Differenzen eigentlich von selbst, es ist aber von Interesse, dabei zu ersehen, daß berartige Vorfälle leicht eine Mißstimmung hervorrufen fönnen.

Die beiden anderen Fälle beziehen sich ebenfalls auf das Gebiet der Operationen. Das erste Mal — an der Elbe — wünschten wir den Fluß zu überschreiten, um in enger Verbindung mit der Ersten und Elb-Armee allen Eventualitäten begegnen zu können. Moltke dagegen hielt unsere Aufstellung am linken Elb-Ufer für vöslig ausreichend, um ein etwa ersorderlich werdendes Zusammenwirken auf gemeinschaftlichem Schlachtfelde sicher zu stellen. In seinem Gedankenkreise bot — wie bereits früher angesührt worden ist — unser vorläusiges Verbleiben auf dem linken Elb-Ufer den Vortheil, daß, wenn uns die Oesterreicher hinter der Elbe unter dem Schutz von Königgrätz erwarteten, wir den schwierigen Frontalsangriff der Ersten und der Elb-Armee am wirksamsten durch ein

flankirendes Vorgehen auf dem linken Ufer aus unserer damaligen Aufstellung zu unterftüten vermochten. Moltke verharrte in seiner Auffassung, und der Tag von Königgrät erwies bann auch, daß unfer vorläufiges Belassen auf dem linken Ufer die gemeinschaftliche Thätigkeit aller Armeen auf einem Schlachtfelbe in der allerentscheidendsten Weise begünftigte. Andererseits weisen aber manche Vorgänge vor unserem Aufbruch zur Schlacht darauf hin, daß ein Eingreifen mit allen Rräften doch unter Umftanden hatte fraglich Bu diesen Vorgängen ift zu rechnen, daß der Entwerden fönnen. schluß, zur Schlacht Alles heranzuziehen, erft in ber Racht gefaßt werden konnte, wo sich bei weiter Entfernung die rechtzeitige Befehlsüberbringung, welche die verschiedensten Stabe durchlaufen muß, bevor sie zur Truppe gelangt, um so schwieriger und zeitraubender Ferner war es doch nur einem Zufall zu verdanken, daß sich das VI. Korps bereits im Marsch auf dem rechten Ufer befand, während seine Refognoszirung gegen Josefftadt nach dem ursprünglichen Befehl auf bem linken Ufer ausgeführt werden sollte. Endlich weift der verspätete Aufbruch des I. Armeekorps darauf hin, wie ganz unerwartete Berzögerungen eintreten können.

Aber auch hier behält der Satz, daß im Kriege sehr wohl versichiedene Wege zum Ziel führen können, wieder seine volle Gültigkeit. Auch die vom General v. Blumenthal vertretene Ansicht würde vorsaussichtlich zu einem Erfolge geführt haben. Erwies es sich dabei, daß der Feind thatsächlich an das linke Elb-User zurückgegangen wäre, so bedingte dies das Einschlagen eines anderen Weges, und zwar den Marsch über Pardubit unter Deckung gegen die beiden Elb-Festungen. Es war dies eine Operation, die Moltke als eine Eventualität ebenfalls bereits ins Auge gefaßt hatte. Hielt dagegen der Feind Stand, so war das Zusammenwirken aller unserer Kräfte völlig gesichert.

Die Differenz, welche über unsere Aufstellung gegen Olmüß hervortrat, ift schon an betreffender Stelle eingehend berührt und daselbst als Muthmaßung ausgesprochen worden, daß Moltke schließe lich unsere Bünsche zur Aussührung gelangen ließ, da das Wesent-

lichste seiner Absichten auch auf dem vom Kronprinzen vorgeschlagenen Wege zu erreichen war.

Im Allgemeinen wird daran festgehalten werden müssen, daß bei abweichenden Anschauungen Vorstellungen gegen erhaltene Besehle nur dann noch gemacht werden dürsen, wenn die Zeit dies erlaubt; eine mündliche Auseinandersetzung bleibt, wo solche möglich ist, jeder schriftlichen dabei vorzuziehen. In allen den Fällen aber, in welchen ein Kommando erkennt, daß ein ihm gegebener Besehl unter Vorausssetzungen ertheilt worden ist, die überhaupt nicht zutreffen, oder wenigstens zur Zeit nicht mehr bestehen, erscheint — wenn die Verhältnisse dies ersordern — ein eigenmächtiges Abweichen von bemselben geboten.

Um 16. Juli suhr der Kronprinz mit uns zunächst nach Proßnit, wohin unsere Reitpserde schon früh vorausgeschickt waren, da die Absicht vorlag, nach Prerau zu reiten, sobald es daselbst zu einem Gesecht käme. Zwei unserer Offiziere waren schon am frühen Morgen vorausgeschickt worden, um uns schleunigst von allen Borgängen zu unterrichten. Unterwegs trasen wir auf drei Schornsteinseger, von denen der eine uns den Eindruck machte, als ob er eigentlich nicht in die Gesellschaft hineingehöre. Der Berdacht, es hier mit einem Spion zu thun zu haben, lag sahe. Ein flüchtig angestelltes Berhör ergab jedoch keinen Anhalt, und da wir uns nicht aufhalten konnten, wurden die drei schwarzen Gesellen einer gerade vorbeimarschirenden Abtheilung überwiesen. Diese müssen sie jedoch bald haben laufen lassen, wenigstens haben wir nie wieder etwas von ihnen gehört.

Noch vor Proßnit stießen wir auf zurücknarschirende Truppen des V. Armeekorps, die sich, wie stets, in ganz vorzüglicher Verfassung zeigten. Wir waren erstaunt, sie im Marsche nach Westen statt nach Often zu sinden. Nach den Erkundigungen, die wir ausstellten, gewannen wir den Eindruck, daß die Unternehmung auf Prerau infolge von Mißverständnissen versehlt sei, jedenfalls war das Boninsche Korps nicht rechtzeitig ausgebrochen. Es wurden nun Ofsiziere von uns abgeschickt, um diese uns unverständliche

Situation aufzuklären; sie stießen jedoch erst am Nachmittag in Schloß Prödlit, wohin unser Hauptquartier inzwischen verlegt worden war, wieder zu uns. Wir hatten Regen gehabt, nach welchem sich jett wieder eine glühende Hite eingestellt hatte. Da die Tour Konit-Proßnit-Prödlit eine recht beträchtliche Marschleistung in sich schloß, setten wir unseren Weg in Richtung nach Prerau, dessen Erreichen überdies jett nutsos erschien, nicht weiter fort. Stosch begab sich mit dem größten Theil unseres Stades von Proßnit nach unserem neuen Unterkunftsort. Der Kronprinz verblieb jedoch noch mit Blumenthal und kleiner Begleitung in Proßnit und stattete bem Hospital der Barmherzigen Brüder, in welchem sich zahlreiche Berwundete aus den letzten Gesechten, darunter auch mehrere unserer Offiziere, befanden, einen längeren Besuch ab.

Das hübsche Schloß Prödlitz mit seinem prächtigen Park war ein Besitz der Gräfin Kalnosy. Diese hatte sich mit ihren Töchtern in ein nahgelegenes Waldhaus zurückgezogen und machte im Schloß selbst ein Herr v. Wattwyl in höslichster Weise die Honneurs. Unbeabsichtigt gab derselbe Beranlassung zu einem Borsall, der einen im höchsten Grade spaßhaften Charafter trug. Denn als der Kronprinz mit Blumenthal eintras, hielt er Letzteren sür den Prinzen und begrüßte ihn in ceremoniellster Weise. Man kann sich denken, wie dies den Kronprinzen amüsirte! Noch im Wagen stehend und auf die Scene herabblickend, da Blumenthal zuerst ausgestiegen war, hätte er am liebsten saut aufgelacht. Endlich löste sich dann der Frethum.

In meinen Erinnerungen kann ich nicht mehr recht außeinandershalten, wie weit die Aufklärungen, die wir an jenem Abend erhielten, sich vermischt haben mit derjenigen, welche uns später geworden ist. Ich ziehe es daher vor, die letztere hier zu geben, wie sie nach gesischichtlicher Forschung vorliegt.

Nach dem Befehl unseres Oberkommandos vom 15. sollte das V. Korps auf Prerau vorstoßen, das I. Korps mit einer Division dasselbe unterstützen, die Kavallerie-Division nach Süden decken.

Was die Beranlassung gab, das V. Korps zu dem Borstoße zu bestimmen, da es uns doch wohl bekannt sein mußte, daß das I. Korps viel näher am Feinde stand, kann ich ebenfalls nicht mehr mit Gewißheit sagen. Meine Bernuthung aber läuft darauf hinaus, daß, da Steinmetz mit seinem Korps für die Bersolgung überhaupt in Aussicht genommen war, man ihn jetzt auch schon in die ersordersliche Richtung bringen wollte, während das I. Korps alsdann ebenfalls für seine auf Olmütz bezügliche Aufgabe in das richtige Bershältniß gesetzt wurde.

Befehle hatte man hierüber bisher noch nicht geben können, da das Einverständniß des großen Hauptquartiers noch nicht vorlag, den kommandirenden Generalen beider Korps war demnach die ihnen zugedachte Bestimmung noch nicht bekannt.

Als nun unsererseits der Befehl erlassen wurde, nach welchem das weiter abstehende V. Korps auf Prerau vorstoßen sollte, mag man wohl bei demselben die Köpfe darüber geschüttelt und im besten Falle angenommen haben, daß bei uns eine falsche Ansschauung über den Berbleib der Korps am 15. abends bestände.

Unter diesen Umständen einigten sich die Generale Steinmet und Bonin darüber, in Anbetracht der Entsernungen die Rollen zu wechseln, so daß das 1. Korps den Borstoß, das V. die Unterstützung durch eine Division übernehmen sollte. Burden so auch die Absichten der Armeeführung, wie ich sie vermuthe, durchkreuzt, so entsprang aus dieser Bereinbarung immerhin der nicht zu unterschätzende Bortheil, daß unsere Truppen Prerau bedeutend früher erreicht haben würden, als dies sonst der Fall sein konnte, und daher größere Aussicht vorhanden war, dort noch auf den Feind zu stoßen, als bei einem späteren Erscheinen vor diesem Ort.

Aber auch dieser Vortheil sollte nicht erreicht werden! Es waltete trot der glänzenden Kämpse bei Tobitschau und Rokeinit doch ein eigenthümliches Mißgeschick über die Ereignisse dieser Tage. Und wiederum wurde am meisten das I. Armeekorps hiervon bestrossen, das zwar bei Trautenau unglücklich gesochten, dagegen auf

den Höhen von Chlum und bei Rosberitz sowie bei Tobitschau ruhmvolle Erfolge erkämpft hatte.

Das Scheitern ber am 16. Juli verfolgten Absichten hing folgendermaßen zusammen:

Als die zur Unterstützung des I. Korps zeitig aufgebrochene 9. Division am Morgen bei Kralit eintraf, fand sie das Korps noch ruhig in seinen Biwaks und ersuhr, daß dasselbe erst nach dem Abkochen seinen Marsch anzutreten beabsichtigte. Die 9. Division rückte daher um Mittag wieder ein, und es wurde nunmehr am Nachmittage die andere Division des V. Korps (die 10.) mit der Kavallerie-Brigade Bnuck bei Dub versammelt, während das I. Korps gegen Prerau vorging.\*)

Der zurückgehenden 9. Division gehörten die Truppentheile an, welche wir gegen Mittag auf unserem Wege von Konitz nach Prerau antrasen.

So gelangte bann die Spitze des I. Korps um  $5\,^1\!/_2$  Uhr abends nach Prerau und fand den Ort nunmehr vollständig vom Feinde geräumt.

Die 10. Division sowie die übrigen Theile des I. Armeekorps gingen in ihre alten Biwaks wieder zurück, welches die 2. Division erst um 3 Uhr morgens erreichte. Unglücklicherweise hatte sie noch eine Bahnbrücke gesprengt und sonstige Bahnstörungen vorgenommen, an einer Stelle, an welcher dadurch die Verbindung mit Schlesien unterbrochen wurde.

Auch die Ravallerie-Division ruckte zwischen 12 und 2 Uhr nachts in die Biwaks bei Alopotowitz ein, ohne mit dem Feinde in Berührung gekommen zu sein.

Garde- und VI. Korps setzten ihren Vormarsch auf Brünn fort.

Der 17. Juli war als allgemeiner Ruhetag in Aussicht genommen worden; unser Oberkommando verblieb daher noch im Schloß Pröblit. Se. Königliche Hoheit machte der Besitzerin, die sich in

ίĭ

<sup>\*)</sup> Siehe (Beneralftabswerf S. 511 und 512.

bem Walbhäuschen kampagnemäßig eingerichtet hatte, einen Besuch. Ein Sohn derselben war dem hohen Herrn bekannt, als er in Berlin der österreichischen Botschaft angehörte; er besand sich jett in London, vier andere Söhne dienten in der Armee.

llebrigens verbreitete sich das Gerücht, daß die österreichische Nord-Armee ihren Rückzug über die Karpathen nach Ungarn gerichtet habe, ein Gerücht, welches allerdings späterhin seine Bestätigung fand.

Gine eigenthümliche Ueberraschung wurde uns noch am heutigen Tage bereitet. Wir versammelten uns zum Effen -- es mochte nach 4 Uhr gewesen sein — in dem in der Mitte des Schlosses im erften Stock gelegenen Speisesaal. Ich trat dabei auf den vor demselben befindlichen Balton binaus, um einen Blid auf die Landschaft gu werfen, die fich auf eine ziemlich weite Strecke eben zu meinen Gugen ausdehnte, dann aber in einzelnen Söhenzugen mit langgeftrecten Rücken ihren Abschluß fand. Während mein Auge, das damals eine besondere Schärfe befaß, über die Fluren mit ihren prächtigen Baldaruppen und freundlichen Gehöften dahinstreifte und an ienen Höhenzügen haften blieb, bemerkte ich plötzlich auf benfelben einige dunkele Streifen, die sich zu bewegen schienen. Nach furzer Beobachtung blieb mir kein Zweifel, daß biefe Streifen sich als vereinzelt marschirende Rolonnen entpuppten. Ich rief den zunächst befindlichen Rameraden zu, auf den Balkon zu treten, und theilte ihnen meine Beobachtung mit. Bon den Erften wurde ich jedoch ausgelacht; diese glaubten nur weidende Biehheerden zu erkennen. schließlich einige Feldstecher herbeigeschafft waren, ergab es sich boch, daß ich richtig gesehen hatte.

Nun entstand große Aufregung! Es erschien geradezu als eine Unmöglichkeit, daß sich in der dortigen Gegend irgend welche Abtheilungen unserer Armee bewegten — von unseren anderen Armeen konnte erst recht nicht die Rede sein. Und dabei wurden immer mehr marschirende Kolonnen entdeckt! Bereinzelt ließ sich sogar eine Stimme vernehmen: ob dieß nicht etwa Oesterreicher wären, welche über die March wieder vorbrächen? Aber mit

allen Bermuthungen kam man nicht weiter, es blieb nichts Underes übrig, als daß zwei unserer Offiziere, anstatt sich an den gedeckten Tisch zu setzen, aufs Pferd mußten, um Auftlärung zu schaffen. Es wurde noch mehrfach hin und her geredet, aber Niemand fand eine ftichbaltige Ansicht, nur einer äußerte zweifelnd: "Sollte ba nicht ein Migverständniß beim General v. Bonin vorliegen?" Rronpring, ber inzwischen eingetreten war und an ber Beobachtung wie an den Gesprächen theilgenommen hatte, bemerkte in aller Ruhe: "Was wollen wir uns den Ropf zerbrechen? Bevor die abgeschickten Offiziere nicht zurücktommen, werden wir boch nicht klüger. Das kann aber noch ein paar Stunden dauern. ich vor, daß wir uns zum Essen seten." So verlief unser Diner jedoch in einer gewissen Spannung, und gar mancher Blick wurde durch die offen gebliebene Baltonthure nach den Bergen geworfen. Wohl mögen auch Einzelne erwogen haben, was geschehen mußte, wenn plötlich öfterreichische Reiter vor dem Schloß erschienen. Bald aber kehrte jedoch völlige Beruhigung ein, als der Marsch ber beobachteten Kolonnen sich nicht auf uns zu fortsetzte, sondern sich einer anderen Richtung zuwandte, bis sie in den Borbergen verschwanden.

Unsere zurücktommenden Offiziere brachten schließlich die Meldung, daß die Kolonnen dem I. Armeekorps angehörten, welches sich auf dem Marsch in seine neuen Quartiere befände.

Das I. Armeekorps sollte aber Ruhetag halten. Wie es scheint, waren ihm besondere Befehle daher wohl nicht zugegangen. Wie kam es nun, daß es seine am Abend des 16. erreichten Plätze aufsgab und seine Quartiere hier weit rückwärts bezog?

Die Aufklärung erfolgte am nächsten Tage.

Als unsere Armee die Erlaubniß erhielt, sich süblich und südwestlich von Olmüt aufstellen zu dürfen, war noch am 11. Juli ein Tableau entworsen worden, welches die Märsche bis zum Einrücken in die vorgeschriebene Linie für die einzelnen Korps festsetzte. Letzteres sollte am 15. Juli erfolgen. In dieser Marschübersicht war dem I. Korps die Linie Urtschit— Ottaklowit — Bonschowitz gegeben worden, und hatte General v. Bonin geglaubt, daß er nunmehr in den vorgeschriebenen Rayon an der Brünner Straße einrücken müsse. Infolgedessen hat er sein Korps am Nachmittage dieses Tages in die unter ganz anderen Berhältnissen bestimmten Quartiere geführt. Diese waren unter der Boraussetzung gegeben worden, daß die österreichische Nord-Armee dei Olmütz verblieb. Jetzt aber wußte Jedermann, daß sie bereits abmarschirt sei und somit ein vor mehreren Tagen gegebener Beschl bei gänzlich veränderter Sachlage wohl keine Gültigkeit mehr haben konnte. Das Korps erhielt Beschl, wieder in seine alte Stellung einzurücken.\*)

Die Garbe und VI. Korps erreichten Brünn.

18. Juli. Im großen Hauptquartier war es inzwischen aufgegeben worden, mit dem Groß dem abziehenden Feinde zu folgen; der Vorsprung desselben schien schon ein zu bedeutender, um ihn noch erreichen zu können. "Immerhin mußte die Gegend von Lundenburg—Göding vorerst ausreichend besetzt bleiben, um die Straßen nach Wien und Preßburg zu sperren, und mindestens ein Korps der Zweiten Armce längs der March herangezogen werden, um die eventuell dort vorhandenen Abtheilungen des Feindes aus dem Flußthal in das Gebirge zu drängen."\*\*)

Da hiermit die vorläufige Belassung des I. Korps vor Olmütz verbunden war, so gelangte an diesem Tage das Projekt, welches unser Oberkommando in Konitz entworsen hatte, nunmehr in seinem ganzen Umfange zur Aussührung. Garbe und VI. Korps rückten heute über Brünn hinaus in südlicher Richtung weiter vor, während das V. Korps, ebenfalls sich südlich wendend, die Gegend zwischen Prödlitz und der March erreichte und links vorwärts desselben die Kavallerie-Division auf beiden Ufern des Flusses bis Kremsier und

<sup>\*)</sup> Auch hier war im Grunde genommen beim I. Korps ber Bunfch, nicht vor Olmun zu verbleiben, die Beranlaffung zu ber erfolgten Bewegung gewesen.

<sup>\*\*)</sup> Generalftabswert S. 514.

Hullein gelangte. Das I. Korps nahm nunmehr vor Olmüt bie zur Cernirung erforderliche Stellung ein.

Ueber die allgemeinen Absichten der oberen Heeresleitung gingen uns heute Mittheilungen zu, nach denen im Allgemeinen der Borsmarsch gegen die Donau beabsichtigt, aber noch vorbehalten wurde, ob dieser in Richtung auf Wien oder auf Preßburg ausgeführt werden sollte. Die Elb-Armee erhielt die große Straße Brünn—Wien, die Erste Armee die Wege auf beiden Usern der March zusgetheilt, wobei ihr ausgetragen wurde, den Kückzug seindlicher Abstheilungen aus Olmüß nach Wien zu verhindern. Unsere Armee ward gleichzeitig angewiesen, "soweit sie vor Olmüß abkömmlich geworden, sich auf der Linie Nikolsburg—Lundenburg zu sammeln und der Bewegung der Ersten und Elb-Armee unmittelbar zu solgen".

In unserem Hauptquartier wurde hierbei die Frage von Wichtigkeit, wohin wir uns begeben sollten. Bei dem weiteren Bormarsch unserer zwei auf große Entfernungen getrennten Roslonnen konnte das Oberkommando jedenfalls nicht in dem alsdann weit zurückgelegenen Prödlitz verbleiben, es mußte vielmehr nun für dasselbe ein weiter vorwärts befindlicher Ort gewählt werden, von welchem aus eine rechtzeitige Besehlsübermittelung an die vorsrückenden Korps sich ermöglichen ließ.

Die richtige Wahl bes jedesmaligen Aufenthaltsortes eines Oberkommandos ist nicht immer leicht zu treffen, indem häufig dabei Friktionen zu überwinden sind, welche durch verschiedene zu beachtende Ansprüche hervorgerusen werden. Bon der Wahl dieses Haupt-quartiers hängt außerordentlich viel ab, die Lage desselben kann von tief eingreisendem Einfluß auf die Operationen werden, eine unzwecksmäßige sogar sehr unglückliche Folgen haben. Zunächst kommen die Entsernungen zwischen ihm und dem Quartier der obersten Heeresleitung ebenso in Betracht, wie die von ihm zu den untergeordneten Korpskommandos und anderweitig unmittelbar abhängenden Abtheilungen.

In allen den Ariegslagen, welche ein tägliches einheitliches Handeln von zwei oder mehreren Armeen oder innerhalb einer Armee von

den einzelnen Korps bedingen, ist rechtzeitige Kenntniß von dem, was die Truppen über den Feind erfahren, oder über dasjenige, was außerordentlich und unvermuthet sich bei ihnen ereignet, für die oberen Kommandos ein ebenso dringendes Erforderniß, wie die rechtzeitige Uebermittelung der Besehle. Je umfangreicher die Streitsträfte sind und je weiter der Stab eines Heerestheiles von dem höheren Kommando entsernt ist, desto größer wird schon an und sür sich die Gesahr, daß Meldungen und Besehle zu spät kommen, sie steigert sich aber noch, wenn es sich dabei um Abänderung früherer, bereits in der Aussührung begriffener Anordnungen handelt.

Wesentlich in Betracht kommt hierbei das Borhandensein einer telegraphischen Berbindung oder die Möglichkeit der schleunigen Herstellung einer solchen. Da kann manchmal sogar eine weit zurück befindliche Lage des Hauptquartiers vortheilhafter sein, als wenn es sich inmitten seiner Korps befindet.

Bei der beträchtlichen Bahl von Menschen, Pferden und Fahrzeugen, welche ein Oberkommando umfaßt und welche felbst bei größter Beschränfung auf die nothwendigsten Rräfte noch ftets eine recht ansehnliche bleiben wird, kann auch nicht immer jede beliebige Ortschaft gewählt werden. Gine Sonderung amischen ben für die dienstlichen Berhältnisse unbedingt nothwendigen Bersonen von denen, die nur aus allgemeinen Rüchsichten sich in einem Stabe befinden — also eine Theilung —, ist stets zu erwägen, sobald in einem Stabe eine unbequem werdende Rahl ber Letteren Aufnahme aefunden hat; man hat eine folche unter ber Bezeichnung einer ersten und zweiten Staffel verschiedentlich durchgeführt und diese in getrennten Ortschaften untergebracht, wenn ihr Zusammendrängen in einer einzigen Unzuträglichkeiten hervorzurufen brohte. Ferner ift, wie es an diesem Tage auch hervortrat, auf die Sicherheit des betreffenden Quartiers zu achten. So wünschenswerth es unter Umständen sein könnte, möglichst weit vorn zu liegen, so barf sich doch das Hauptquartier nicht dem aussetzen, durch jedes kleine

Rencontre in Mitleibenschaft gezogen und sofort aufgestöbert oder gar irgend einem verwegenen Ueberfalle preisgegeben zu werden.

Unsere Erwägungen drehten sich nun in Profinit namentlich darum, ob das Hauptquartier nach Austerlitz zu verlegen wäre, ober ob sich in dieser Gegend ein anderes geeignetes Unterkommen finden ließe. Für Aufterlit sprach, daß wir alsdann ein paar Tage in der gunftigen Lage in der Mitte zwischen unseren beiben getrennten Rolonnen verbleiben konnten, auch follte baselbst ein Schloß sein, und ein Schloß als Quartier bilbet auch im Rriege für die Meisten einen sehr verlockenden Anziehungspunkt. Aber, wenn man mit einem Blick auf die Karte sich die augenblickliche Stellung unserer Truppen veranschaulichte, so traten doch Bedenken hervor. Nach vorwärts waren wir zwar durch die Erste Armee gesichert, beren linker Flügel bis Göbing reichte, aber öftlich von uns gelangte das V. Korps heute nur bis Kremsier, also weit links rudwärts von Austerlit. Somit verblieb eine sehr beträchtliche Lucke amischen Kremsier und Göbing, und gerade in dieser Richtung vermutheten wir hinter ber March noch den Feind. Bersuchte die österreichische Ravallerie, welche die hohe Meinung, die wir von ihr von Anfang an gehabt, wenigstens auf dem Befechtsfelde glänzend gerechtfertigt hatte, hier einen Borftog im Großen oder Rleinen zu machen, um einen Einblick zu gewinnen, so lagen alle Berhältnisse für sie günstig. Unternehmungsgeist muß man aber einer schneidigen Truppe stets zutrauen. Dazu fam. baf bei ben Entfernungen es ganz ausgeschlossen war, noch heute recht= zeitig von irgend einem Korps ein Bataillon zur Deckung bes Hauptquartiers nach Aufterlit zu beorbern.

Dessenungeachtet glaube ich, der Kronprinz hätte am liebsten bei dem ihm innewohnenden Drange, schnell vorwärts zu kommen, sowie seiner Nichtachtung der Gefahr noch für denselben Nachmittag den Aufbruch nach Austerlitz angeordnet, wenn nicht plötlich inmitten unserer Debatte ein Telegramm eingetroffen wäre, welches der Angelegenheit eine ganz andere Bendung gab.

Die Depesche enthielt eine Aufforderung Bismarcs an den Kronprinzen, sobald als möglich nach Brünn zu kommen.

Der hohe Herr ließ infolgedessen, da es sich augenscheinlich um wichtige politische Angelegenheiten handelte, sofort anspannen und begab sich, nachdem noch vorher entschieden worden war, daß unter diesen Umständen das Hauptquartier am folgenden Tage nach Brünn verlegt werden sollte, auf den Weg.

Bald nach seiner Absahrt tauchten wohl infolge der vorher zur Sprache gebrachten Möglichkeit von Streifzügen österreichischer Kavallerie erneut Besorgnisse darüber auf, daß diese Fahrt ohne ausreichende Bedeckung erfolgte. Indeß war jetzt nichts mehr zu ändern.

Auf uns übte die Aussicht auf Brünn einen besonderen Reiz aus. Nachdem wir längere Zeit hindurch nur in kleinen Orten und in Schlöffern untergebracht gewesen waren, tam es Rebem fast wie eine "zwingende Nothwendigkeit" vor, wieder einmal eine große Stadt zu betreten. Ein Wort gab das andere, und plötlich tauchte auch der Borschlag auf, bereits am heutigen Nachmittag noch den allerdings etwas weiten Weg nach Brünn zurückzulegen. wurde dieser Vorschlag allseitig angenommen und die erforderliche Benachrichtigung von dem Wechsel unseres Aufenthalts an die Truppen Für etwaige noch hervortretende besonders dringliche Angelegenheiten erhielten zwei unserer Offiziere die Beisung, bis zum folgenden Morgen im Schlosse zu bleiben und die telegraphische Berbindung mit Brünn zu unterhalten. Bald nach Abfahrt des Kronprinzen befanden auch wir uns auf dem Wege. waren wir nicht weit gekommen, als uns eine vom Kronprinzen abgesandte Ordonnanz entgegenkam und uns dessen Aufforderung überbrachte, ihm heute nach Brünn zu folgen. Somit hatten unsere Gedanken fich begegnet.

Als wir nach beschleunigtem Ritt Brünn vor uns liegen sahen, machte die sich weithin ausbreitende und von dem berüchtigten Spielberg mit seinen Werken überragte Stadt in herrlicher Abendbeleuchtung einen sehr erfreulichen Eindruck. Unser Einzug erhielt insofern ein eigenthümliches Gepräge als wir kurz vor der Stadt auf eine im Marsch begriffene Kolonne stießen, welche aus den bei Tobitschau genommenen österreichischen Geschützen und ihrer aus Insanterie und einigen Reitern zusammengesetzen Begleitung bestanden, und gleichzeitig mit diesen in die Stadt einrückten. Gesahren wurden die Geschütze durch die zu den eroberten Batterien gehörenden österreichischen Kanoniere.

In der Stadt hatten die vorausgeschickten Fouriere bei der Kürze ihres Borsprunges noch nicht die Besorgung der Quartiere völlig durchführen können, sodaß, nachdem wir uns beim Kronprinzen gemeldet, uns einige Zeit blieb, in den Straßen umherzustreisen.

Bei diefer näheren Besichtigung fand die günstige Meinung von Brünn, mit der wir die Stadt betreten hatten, ihre volle Bestätigung.

Auf unserem Spaziergange gelangten wir an die Raserne, in welcher inzwischen die gefangenen Ranoniere untergebracht worden Ein Theil berselben war Brünner Kinder, auch wurde behauptet, daß die Batterien hier in Garnison gelegen hatten, und da sich die Runde ihres Eintreffens wie ein Lauffeuer verbreitete, strömten Bermandte, Bekannte und Neugierige von allen Seiten herbei. Wir fahen einige Zeit ben fich hier abspielenden Scenen zu, die sich um so bewegter gestalteten, als ein mündlicher Berkehr zwischen den an den Fenstern getretenen und in dem großen Thorweg stehenden Artilleristen mit dem Bublikum gestattet wurde. Unsere gutmüthigen Leute — sie gehörten bem I. Korps an, welche ben Transport hierher gebracht und noch vorläufig die Bewachung übernommen hatten — betrachteten die Gefangenen wie gute Rameraden; obwohl fie felbst vom Marsche erschöpft waren, forgten fie für diese in anerkennenswerthefter Beise. Mehrmals fahen wir, wenn aus der Bolksmenge gefragt murde, ob fich irgend eine bestimmte Berfonlichkeit unter ben Gefangenen befände, wie fie

sich Mühe gaben, dies festzustellen, und die größte Freude hatten, wenn sie den Gesuchten auffanden und ihn an das Fenster oder in den Thorweg bringen konnten. Ein paar Frauen mit Kindern auf dem Arm erhielten sogar Zutritt auf den Hof der Kaserne, um mit den Jhrigen sprechen zu können. Dabei wurden von allen Seiten Lebensmittel und Cigarren herbeigebracht und diese wie Geldspenden den Gesangenen übergeben. Das Ganze bildete schließlich unter den flackernden Streisslichtern einiger Laternen ein farbenreiches Bild, in dem besonders die hochgewachsenen österreichischen Artilleristen in ihren kleidsamen braunen Unisormen hervorragten. Manchem Maler hätten sich hier hübsche Motive geboten.

Bom Kronprinzen ersuhren wir, daß der hohe Herr insosern Unglück gehabt hatte, als bei seinem Eintressen in Brünn Seine Majestät mit dem großen Hauptquartier, und mit ihm auch Bismarck, vor etwa einer halben Stunde aufgebrochen war, um sich nach Nikolsburg, dem neuen Quartiere, zu begeben. In seinem Tagebuche äußerte Er selbst sich darüber in solgenden Worten: "Da saß ich nun ohne alle Nachricht, und nur ganz zufällig hörte ich vom Grasen Frankenberg, Ordonnanzossizier des Generals v. Mutius: man wisse seit gestern, daß nach einem sür uns günstigen Gesechte General v. Falckenstein in Franksurt a. M. eingezogen sei und der reichen Stadt eine Kontribution von 25 Millionen auferlegt habe. Also immerwährende Ersolge! Gott behüte uns vor Kückschlägen!"

Der Kronprinz hatte noch eine lange Unterredung mit dem Bürgermeister von Brünn, Dr. Giskra, einer Persönlichkeit, die unser lebhastes Interesse erweckte, da ihm schon lange vorher auch außerhalb der Grenzen Desterreichs ein bedeutender Ruf, insbesondere aus seiner Thätigkeit als Mitglied des Reichsrathes, vorangegangen war. Auch jetzt hatte sich hier bereits eine günstige Ansicht über seine Leistungsfähigkeit gebildet, welche er namentlich dadurch bekundete, daß er, ohne den Ausdruck seiner patriotischen Gesinnungen irgendwie zu beeinträchtigen, alle von uns durch die Kriegslage bedingten Ansorderungen mit besonderer Gewandtheit durchzusühren und dabei

boch die Interessen der Stadt zu wahren verstand. Daß Bismarck gerade in diesen Tagen mit ihm Berbindung gesucht hatte, um in unmittelbare Berhandlungen mit dem Wiener Kabinet zu treten, ersuhren wir damas nicht.

Hier gelangten verschiedene wichtige Nachrichten zu uns, die allerdings noch keineswegs verbürgt waren. Aus Wien her war verbreitet worden, daß der Waffenstillstandsvorschlag abgelehnt, Benedek seiner Stellung enthoben und Erzherzog Albrecht zum Generalissimus aller österreichischen Streitkräfte ernannt worden sei. Ferner sollten bereits 50 000 Mann der Süd-Armee im Ansmarsch aus Italien begriffen sein.

19. Juli. Der Aufenthalt in Brünn, den wir uns so angenehm vorgestellt hatten, sollte nicht einmal 24 Stunden währen. Bereits der heutige Nachmittag sah uns auf dem Wege nach Schloß Seeslowitz, einem Besitz des Erzherzogs Albrecht. Der Kronprinz war jedoch des Morgens sehr frühzeitig bereits aufgebrochen, um sich in das große Hauptquartier nach Nikolsburg zu begeben.

Auf unserem Ritte, bei dem uns Prinz Abalbert begleitete, wurden wir von einem Ungewitter heimgesucht, wie es in solcher Mächtigkeit Keiner von uns seit langer Zeit erlebt haben mochte.

Nach rechts zu verdeckten die längs der Chausse sich hinziehenden Erhebungen sede Fernsicht, aber nach links hin, wo die Ebene sich weithin ausdehnte und eben noch im hellen Sonnenlicht ein erfrischendes Bild geboten hatte, senkten sich ununterbrochen die dunkten, massigen Wolkengebilde auf die Niederung, als ob sie alles Lebende ersticken und alles Leblose aufsaugen wollten. Selbst die in der Nähe unseres Weges auftauchenden Gehöfte und Baumgruppen zeigten sich bald nur noch als dunkele Silhouetten. Dabei ergoß sich unausgesetzt ein wolkenbruchartiger Regen über uns und faßten uns Windstöße von einer Stärke, daß Mann und Pferd sich kaum aufrecht halten konnten, während der Donner seine gewaltige Stimme in allen ihm nur eigenen Tonarten vernehmen ließ, so daß man den Eindruck gewann, als ob die Erde erzittere. Bei ben fortwährend an den verschiedensten Stellen und in den verschiedensten Richtungen aufflammenden Bliten mit ihrem feurigen, blendenden Schein und dem sie begleitenden Geknatter oder gewaltig erdröhnenden Schlägen gelang es nur noch mit Mühe, unsere verängstigten Rosse in der einzuschlagenden Richtung weiter fortzutreiben. Zweimal sahen wir die glühende Schlangenlinie, nach Durchbrechen der Wolken, in Gehöfte verschwinden, aus denen auch gleich darauf helle Flammen hervordrachen. Irgend wo einen schützenden Zufluchtsort aufzusuchen, war aber für uns ausgeschlossen, da die Zeit drängte, um noch vor Abend nach Seelowig zu gelangen.

Sehr erfreute uns die Begleitung des Prinzen Adalbert, der durch seine schlichte, herzliche Art und Weise, wie durch seine ersprobte Tapserkeit die allergrößte Liebe und Verehrung genoß. Heute befand er sich seit langer Zeit wiederum einmal in unserer Mitte. Für ihn, der keine körperliche Unbequemlichkeit kannte, war der Ritt in diesem Unwetter ein kostbares Vergnügen, eine Empfindung, die wohl von den Meisten von uns nicht ganz getheilt wurde.

So gelangten wir endlich, in verschiedene kleine Gruppen zerrissen, in Schloß Seelowit an. Aber man kann sich denken, in welchem Zustande! Da hatte kein Regenmantel, keine umgehängte Decke genut, wir waren Alle so durch und durch naß, daß wir uns unsere Bekleidung nur mit Gewalt vom Leibe reißen lassen konten. Aber nun war guter Rath theuer. Auf das Sintressen unserer Bagagen war vor Sindruch der Nacht schwerlich zu rechnen; es blied sogar fraglich, ob sie überhaupt noch heute würden ankommen. Thatsächlich war sür sie der Marsch nicht ohne Unsall abgegangen. An einer Stelle, wo die Chaussee durch eine Mulde führte, die nach der Seene zu ein kleiner Ball absperrte, ergossen sich plötzlich in dieselbe von der anderen Seite — von der Höhe herad — solche Wassermassen, daß die Pferde eines unserer Trainwagen, der gerade die Mulde passirte, umgerissen wurden, wobei eines von ihnen ertrank, die anderen aber nur mit größter Anstrengung gerettet werden konnten.

Unter diesen schwierigen Berhältnissen legte sich ein Theil unserer Berren in die Betten, um erst felbst troden zu werden, während die Bekleidung Aller in die Rüche gebracht wurde, damit biefer Prozeß sich bei ihr schleunigst, wenn auch nur nothdurftig vollzöge. Ein anderer Theil des Stabes, bei dem auch ich mich befand, hüllte sich in Bettlaken ober Decken ein und besichtigte, als Araber verkleibet, die Gemächer des Schlosses. Dieses fehr luftige Rostum war um so angenehmer, als jett, nachdem bas Gewitter aufgehört hatte, fich wieder eine drückende Sitze fühlbar machte. hube und ich ftanden gerade vor einem größeren Gemälde, beffen Schönheiten wir bewunderten, als plötlich fich eine Stimme hinter uns vernehmen ließ: "Sie reprajentiren wohl die Statuen in biefer Gallerie?" - Die Worte famen - vom Kronpringen, beffen Anfunft im Schlosse sowie seinen Eintritt in den Saal wir nicht bemerkt hatten und der nun in ein helles Gelächter über das wohl etwas undienstmäßige und auch wenig hoffähige - Kostum, in welchem wir uns vor ihm zeigten, ausbrach, ein Ausdruck seiner natürlichen Fröhlichkeit, die fich vermehrte, als, durch dieses Gelächter herbeigezogen, noch einige unserer Rameraden in ähnlicher Bermandlung auf der Bilbfläche erschienen.

Weshalb ber Kronprinz gestern nach Brünn berusen und heute nach Nikolsburg gesahren war, ersuhren wir nicht. Blumenthal und Stosch dürften es sicher gewußt haben. Wohl aber hörten wir, daß wegen Waffenstillstand mit den Oesterreichern unterhandelt würde, und daß Benedetti, der sich beshalb nach Wien begeben hatte, wieder zu uns zurückgekehrt sei.

Am Abend wendete sich das Gespräch noch darauf, daß heute der Sterbetag der Königin Luise war. In pietätvoller Weise gedachte der Kronprinz hierbei der edlen Frau und ihrer hohen Tugenden und wies darauf hin, wie sie im Munde des Volkes als der Schutzeist Preußens angesehen würde. "Möge sie es auch jetzt sein und bleiben!" Mit diesen Worten schloß er das Gespräch. —

Unsere drei Korps setten mit Ausnahme einer Garde-Division, welche Auhetag hielt, ihren Marsch in südlicher Richtung weiter fort.

Bom 20. bis 31. Juli. Das Hauptquartier wurde nach Schloß Eisgrub, dem Fürsten Liechtenstein gehörig — mit dem wir uns ebenfalls im Kriege befanden — verlegt. Der Kronprinz begab sich von Seelowitz zunächst jedoch wieder in das Königliche Hauptsquartier, und zwar in Begleitung des Generals v. Blumenthal, wo er Benedetti und den italienischen Botschafter, Grafen Barral, anstraf, mit denen er bei Sr. Majestät dinirte.

Eisgrub ift durch die Schönheit seines Schlosses, wie durch seine prächtigen Treibhäuser und herrlichen Wildpark weithin berühmt. Es wurde für längere Zeit unser Ausenthalt; erst am 31. Juli haben wir es wieder verlassen. So zahlreich auch die stattlichen Prunkzimmer des Schlosses sind, so reichten sie doch kaum für die Fürstlichkeiten und deren persönliche Umgedung sowie für die Generale aus. Der Kronprinz bezog die Gemächer links der großen Eingangshalle, rechts derselben, in seiner unmittelbaren Nähe, lagen die für General v. Blumenthal bestimmten beiden Zimmer; Prinz Alexander und der Herzog von Coburg wohnten in der ersten Etage, während wir Generalstabsoffiziere unsere Unterkunft in den kleinen Räumen eines Seitengebäudes sanden, in welchem anscheinend sonst die fürstlich Liechtensteinsche Dienerschaft hauste.

Die erste Mahlzeit nahmen wir ziemlich spät am Abend unter Stoschs Vorsitz ein. Derselbe hatte beim Vortrag des Haushofmeisters auf dessen Frage, welche Weine befohlen würden, Sindlick in die Weinliste genommen und, da wir seit unserem Sintritt in Böhmen nur Landweine zu trinken bekommen hatten, uns einmal etwas Bessers gegönnt. Es erschienen denn auch auf der Tasel mehrere Flaschen edlen Rheinweins, denen wir alle ihnen gebührende Ehre erwiesen, wobei wir in eine recht vergnügte Stimmung geriethen. So sand uns der aus Nikolsburg eintressende Kronprinz, noch an der Tasel sitzend vor, und wir merkten sehr bald, daß der im Feldlager stets auf größte Einsacheit bedachte hohe Herr die

Abschweifung von unserem bisherigen Getränk nicht billigte; wir bekamen diesen Rheinwein fernerhin nicht mehr auf dem Tisch zu sehen.

Im Uebrigen beruhigte sich ber Kronprinz bald, wenigstens äußerlich, über die Extravaganz und erzählte in humoristischer Weise noch von den Schwierigkeiten, die er zu überwinden gehabt hatte, um überhaupt nach Nikolsburg zu gelangen. In seinem Tagebuche hat er derselben ebenfalls erwähnt: "Unterwegs fanden wir die Thaya-Brücken abgebrannt; Pioniere stellten eine umgesunkene Noth-brücke eben her, als ich ankam, und, um mir zu helsen, zog sich ein Theil der Mannschaften sofort völlig aus, in frohester Laune bald im Wasser arbeitend, bald Schwimmkünste aussührend, wobei Körper und Wäsche eine erwünschte Ausserichung fanden. Die frohe Laune ist so leicht hergestellt bei unseren guten Leuten!" — Uebrigens hatte der Kutscher sich beim Wege zu uns verirrt und den Umweg über Felsberg eingeschlagen, was wohl dazu beitrug, daß sich der hohe Herr beim Eintressen in Eisgrub ansangs nicht gerade in bester Stimmung befand.

Am folgenden Tage erschien bereits zu unserer größten Freude Seine Majestät gegen Mittag in Eisgrub. — Der allergnädigste Herr nahm das Frühstück beim Kronprinzen ein und erfreute uns durch mehrfache Mittheilungen aus seinen persönlichen Erlebnissen. Um 4 Uhr erfolgte die Rücksehr nach Nikolsburg. Mannigsache Nachrichten verbreiteten sich, von denen manche sich hinterher nicht als zutressend erwiesen, unter ihnen die, daß Oesterreich in Grenzabtretungen willige. Richtiger dagegen waren die Mittheilungen über Zahlung einer Kontribution seitens Oesterreichs, sowie über die Gründung eines nordeutschen Bundes mit der Main-Grenze und die Annexion Schleswig-Holfteins. Ferner hieß es, daß wir bereit wären, auf einen sosortsen Wassenstüllstand einzugehen, dem bald der Friede solgen sollte. Auch mit den übrigen deutschen Staaten sollten Friedensschlüsse in Aussicht stehen, jedoch unter Vorbehalt theilweiser Annexion ihrer Länder.

Diese Gerüchte nahmen sehr schnell eine greifbare Gestalt an, benn bereits am 22. begannen die Unterhandlungen zu Nikolsburg, die zu einem günstigen Ergebniß führten. Unsicher war es allerdings im Ansange noch, ob die Bedingungen das Einverständniß des Kaisers Franz Josef erhalten würden. Die sonst zu überwindenden Schwierigkeiten lagen aber zumeist im eigenen Lager.

Hier trat das gewiß zu rechtfertigende Berlangen hervor, daß bei der Höhe des Einsates, der auf dem Spiel gestanden hatte, wie bei den gebrachten Opfern auch das Ergebniß so groß sein müsse, wie dies überhaupt zu erlangen wäre. Aus vielsachen Aeußerungen unseres Kronprinzen ging hervor, daß er diese Ansichten theilte und sie aufs Lebhasteste vertrat. Namentlich handelte es sich hierbei um Gebietsabtretungen von Oesterreich und Sachsen sowie um die Höhe der zu zahlenden Kriegskontribution. Alle auf Ersteres gerichteten Wünsche scheiterten aber an der Festigkeit des österreichischen Herrschers.

Es fragte sich nun, ob unsererseits an den von uns gestellten, hierauf bezüglichen Forderungen festgehalten werben sollte. Geschah dies, so mar die Fortsetzung des Rrieges die unabweisbare Folge, und mit dem nie vorherzusehenden Verlauf desselben und anderweitiger Berwickelungen murde das jett Erreichbare wieder in Frage gestellt. So faßte ber Kronpring auch die Lage im Sinne des Friedens auf und begab sich zur Ueberwindung der dadurch in Nikolsburg hervortretenden Schwierigkeiten erneut in das Feldlager Seiner Majestät. In welch günstiger Weise sein Auftreten sich bort bemerkbar machte, hat geschichtliche Forschung inzwischen aufgebeckt. Un den politischen Berhandlungen war der Stab unseres Oberfommandos selbstverständlich nicht betheiligt, indek war es nicht erforderlich gewesen, die Berhandlungen und sonstige Einzelheiten in ein Beheimniß zu hüllen, und so sickerte doch so viel durch, daß wir über die Lage an jedem einzelnen Tage eine wenigstens annähernd richtige Uebersicht gewannen.

Am 21. hatten wir bereits dienstlich die Nachricht erhalten, daß eine vom folgenden Tage an beginnende fünftägige Waffenruhe absgeschlossen sei.

Die militärischen Rücksichten, welche dabei unsererseits im großen Hauptquartier bei diesem vorläusigen Stillstand der Operation in Betracht kamen, waren auch bei uns Gegenstand lebhafter Er örterungen, die jedoch nur insoweit praktischen Werth hatten, als der Kronprinz ihre Ergebnisse in Nikolsburg gelegentlich zu verwerthen vermochte.

Rlar lag es allseitig, daß, wenn ber Feind uns nicht ben Befallen that, in den nächsten Tagen über die Donau vorzubrechen und uns entgegenzufommen, wir die Donau an irgend einer Stelle überschreiten mußten. Dazu gehörte die Ansammlung eines ausreichenden Brückenmaterials und, um ein Debouchiren ber Defterreicher aus den auf dem linken Donau-Ufer vor Bien angelegten auß= gedehnten Verschanzungen von Florisdorf während der für den Uebergang erforderlichen Bewegungen zu verhindern, das Heranziehen einer ausreichenden Bahl schwerer Geschütze aus der Heimath. Nach beiden Richtungen waren die erforderlichen Anordnungen bereits getroffen worden, ebenso Befehle ergangen, durch welche wesentliche Berftärkungen unserer in erster Linie befindlichen Rorps vorbereitet wurden. Bei unferer Armee tam hierbei die Herangiehung eines Theiles des I. Korps von Olmüt sowie der zum Schute Schlesiens beim Beginn des Feldzuges belaffenen Detachements der Generale Graf Stolberg und v. Knobelsborff in Erwägung. Uebrigens machte man fich auch mit dem Gedaufen vertraut, daß es nothwendig werden könnte, die Florisdorfer Berschanzungen zu stürmen.

Die Durchführung der schwierigen Aufgabe konnte sich wesentlich günstiger gestalten, wenn es noch vor Beginn des Waffenstillstandes gelang, sich eines Donau-Ueberganges zu bemächtigen. Hierzu schien Preßburg der geeignetste Punkt, da der dortige Uebergang von den bei Wien versammelten seindlichen Kräften weit ablag, dann aber um so mehr, als sein Besitz eine Bereinigung der noch zurückbefindlichen Theile der Nord-Armee mit den um Wien versammelten Streitkräften zunächst unaussührbar machte.

Es kam jedenfalls auf einen Bersuch an. Zu diesem war aber bei der Kürze der Zeit nur der äußerste linke Flügel der Ersten Armee — die 7. und 8. Division — verfügbar. Eine unmittelbare Unterstützung ihnen zu geben, war unsere Armee nicht in der Lage. Der Bersuch führte am 22. Juli dicht vor Preßburg bei Blumenau zu einem Gesecht, das aber unentschieden blieb, da es durch Eintritt der Wassenruhe abgebrochen werden mußte.

Als uns die Absicht bekannt wurde, diesen Borstok auf Brekburg auszuführen, sahen wir dem Ergebnig nicht ohne eine gewisse Beforanik entgegen. Diese stütte sich auf die Unsicherheit, in welcher wir uns in Bezug auf den Berbleib der einzelnen feindlichen Rorps augenblicklich befanden. Es war durchaus nicht zu übersehen, inwieweit die abziehende Nord-Armee bereits Brekburg erreicht oder sich diesem Uebergange genähert hatte, so daß die unter General v. Fransecki vereinigten beiden Divisionen nicht nur mit überlegenen Kräften in den Rampf gerathen, sondern auch in die Lage kommen konnten, diesen nach zwei Richtungen hin durchzuführen. Aber über etwaige Beforgnisse half jedenfalls die erlangte Siegeszuversicht hinweg, sowie vor Allem, daß die Leitung der beiden Divisionen dem ebenso umsichtigen wie unverzagten General v. Fransecki übertragen war, ber im Swiepwalbe auf bem Schlachtfelbe von Röniggrät ben Rampf gegen größere Ueberlegenheit, als hier zu erwarten ftand, so ruhmvoll durchgeführt hatte.

Diese Ungewißheit über den augenblicklichen Berbleib der feindslichen Streitkräfte war die Ursache, daß ein Vorstoß der Oesterreicher gegen uns im großen Hauptquartier in Erwägung gezogen und vorsorglich darauf bezügliche Anordnungen getroffen wurden. Bermuthet wurde, daß die österreichische Süd-Armee bereits mit drei Korps angelangt sei. Ferner wußte man bestimmt, daß das 10. Korps und der größte Theil der Kavallerie-Divisionen unmittelbar auf Wien zurückgegangen und daß weitere Theile der Kord-Armee von

Olmütz ebendorthin transportirt worden waren, bevor die Annäherung unserer Armee die Uebersührung unterbrach. Wieviel Truppen der Nord-Armee aber den Transport bereits hatten aussühren können, ließ sich nicht übersehen. Immerhin mußte man damit rechnen, daß nicht unbeträchtliche Kräfte zu einem Offensivstoß schon an der Donau versammelt sein konnten. In unserem Stabe glaubte man jedoch, daß, wenn ein solcher geplant wäre, seine Aussührung wegen der nothwendigen Retablirung der Nord-Armee nicht so bald ersolgen würde. Allerdings mußte man nach dem, was man über die Armeeführung des Erzherzogs Albrecht in Italien und namentslich über seinen Sieg bei Custozza erfahren hatte, gefaßt sein, daß nunmehr in den Operationen unseres Gegners sich ein wesentslicher Umschlag bemerkdar machen und diese jetzt ebenso verständig durchdacht wie energisch weitergeführt werden würden.

Militärischerseits konnten wir in Rücksicht darauf, daß das Material zu dem Uebergange noch zusammengebracht und die schweren Geschütze erst herangezogen werden mußten, eine kurze Wassenruhe ertragen, jedenfalls aber war sie jedoch insosern unerwünscht, als sie uns verhinderte, das linke Donau-User vollständig zu besietzen, um an demselben die zu einem Uebergange nothwendigen Rekognoszirungen vorzunehmen. Kam es nicht zu einem Frieden, so trat dadurch späterhin eine Verzögerung in den Operationen ein, die dem Feinde eine Vergünstigung bot.

Führte dagegen die Waffenruhe zum Frieden, so mußte doch schließlich allseitig zugegeben werden, daß auf dem in den Nikolssburger Verhandlungen gewonnenen Standpunkt mit dem Ausschluß Desterreichs aus dem Deutschen Bunde und den in Aussicht stehensden Annexionen von Hannover, Kurhessen, Nassau und Frankfurt a. M. sowie von Schleswig-Holstein ein dem Einsatz und den Opfern entsprechendes Resultat erreicht wurde. War auch dei einer Fortsführung des Krieges schließlich durch das Zusammenwirken mit den über die Alpen vordringenden Italienern und der Erschütterung des größten Theiles der österreichischen Streitkräfte eine Nieder-

werfung des Kaiserstaates wahrscheinlich, so hätte dies doch noch jedenfalls eines Zeitauswandes bedurft; dann aber blieben bei weiterzgehenden Forderungen unsererseits bedenkliche Berwickelungen mit anderen Staaten nicht ausgeschlossen. Bor Allem aber hätten noch weit größere Opser gebracht werden müssen, deren Zahl sich ohnehin schon durch die immer mehr sich ausbreitende Cholerasepidemie in recht bedenklicher Weise vermehrte.

Somit war aller Grund vorhanden, daß die Auffassung der maßgebenden militärischen Kreise sich in die Anschauung der politischen Leitung fand. Dem Eingreisen unseres Kronprinzen aber bleibt es zu verdanken, daß die von Bismarck vertretenen Ansichten durch-drangen und den kriegerischen Ereignissen bereits jetzt einen so überaus glänzenden und erfolgreichen Abschluß vorbereiteten.

Auffallen könnte es, daß, nachdem die Bereinigung fämmtlicher öfterreichischer Streitkräfte nach bem Gefecht von Blumenau fichergestellt erschien, auch in Wien der bisherige Widerstand gegen die für den Frieden grundlegenden Bestimmungen fallen gelassen wurde. Indeß ist dieser Entschluß gewiß als ein der Sachlage völlig entsprechender zu betrachten. Im Hinblick auf die inneren Berhältnisse des Reiches, insbesondere auf die Ungarns, wie auf die Beschaffenheit der aus dem Norden gurudgetommenen Sauptfrafte, denen von hervorragenden Generalen für die nächste Reit die Be- . fähigung zur Offensive abgesprochen murde, mar dies ebenso einsichtig gehandelt wie in Bezug auf die äußere politische Lage. hatte man selbst die Bermittelung Rapoleons angerufen, und jest, wo dieser Herrscher ein Eingehen auf die vorgeschlagene Friedensbasis empfahl, ließ jedes Berwerfen berfelben auch die lette Hoffnung auf die Unterftützung Frankreichs ober eines anderen Staates schwinden. Bei allem Unheil, welches der Krieg über Desterreich herbeigeführt hatte, konnte Raiser Franz Joseph doch mit vollster Genugthuung darauf blicken, daß es gelungen war, nicht einen Boll breit öfterreichischen Bodens abzutreten, und daß er die Unantastbarkeit Sachsens burchgesetzt hatte, des treuen Berbundeten, der sein Land preisgegeben

und bessen Krieger in ruhmvollster Weise Oesterreichs Kämpse mit durchsochten hatten. Und wenn auch das Nordheer unter den zersichmetternden Schlägen einer überlegenen Kriegsührung und einer überlegenen Wasse sowie der besseren Durchbildung eines auf die allgemeine Wehrpslicht basirenden Heeres erlag, so wanderten jetzt doch durch die Straßen Wiens die Sieger von Custozza, deren Thaten um die alten ruhmbedeckten Fahnen des kaiserlichen Heeres frische Lorbeeren gewunden hatten. Keinen schöneren Abschluß aber konnten Desterreichs Kämpse siuden, als gerade in diesen Tagen — am 20. Juli — der kühne Tegethoff dem Kaiser und dessen Bölkern durch den glänzenden Sieg zur See vor Lissa bot. Unter den schweren Niederlagen strahlten die Tage von Custozza und Lissa in um so hellerem Licht.

Zehn Jahre später sagte zu mir auf benselben Felbern, welche wir damals von Eisgrub aus so oft durchritten, der hoffnungsvolle öfterreichische Kronprinz Erzherzog Rudolf: "Ich habe mich mit 1866 abgefunden. Ich weiß, daß wir in der Armee dem Unglücksjahre doch auch viel zu danken haben. Seitdem sind wir in uns gegangen und haben zu arbeiten gesernt!"

Diese Worte des jugendlichen Prinzen, den ein besonderer Reiz umgab, so daß man ihm vom ersten Augenblicke an liebgewinnen mußte, haben sich für immer in mein Gedächtniß eingegraben.

Die oben angeführten Betrachtungen über die Sachlage in jenen so bedeutungsvollen Julitagen dürften im Wesentlichen dasjenige wiedergeben, was uns während unseres Ausenthaltes in Eisgrub erfüllte. In einem in jenen Tagen von dort in die Heimath gesandten Brief sindet sich der Satz vor: "Ich din der Ansicht: Wir erreichen so viel, daß wir ganz zufrieden sein können. Es ist mehr, als wir beim Beginn des Krieges uns als Ergebniß eines glücklichen Berslauses gedacht haben. Die drüben werden sich strecken, sie können nicht mehr! Wenigstens nicht mit Aussicht auf Erfolg! Da werden sie doch ein Einsehen haben!"

Unsere Tage in Gisgrub verliefen vornehmlich in vielfachen Besprächen über die politische und militärische Lage. In ersterer Beziehung trug die Unterhaltung, tropbem Manches zu unferer Kenntniß gekommen war, meist mehr ober weniger einen dilettantischen Charafter. In letter Beziehung lagen uns indeg fehr ernfte Erwägungen ob, und zwar im Durchdenken ber Operationen, welche bei einer Fortsetzung des Krieges unserer Armee zufallen konnten, und ein Feststellen der alsdann erforderlich werdenden Magregeln. Man muß berartige Erwägungen im Laufe eines Krieges in jedem Augenblick anftellen, der Muße dazu läßt. Die Gedanken werden umfassender, indem sie sich bann eber auf alle zu beachtende Momente ausdehnen, das Wichtigere schält sich immer greifbarer heraus und das Bange gestaltet sich immer vertrauter, so daß man für erwartete oder unerwartete Ereigniffe die Sulfsmittel fofort bei der Sand hat. Man muß sich bei diesen Erwägungen jedoch hüten, in Einseitigkeit zu verfallen, namentlich nicht benten: es muß fo und kann nicht anders kommen. Unfere Studien waren damals auf das Kartenmaterial begründet, welches uns rechtzeitig vom stellvertretenden großen Generalftab zuging. Weitere dienstliche Beschäftigung war ber Retablirung der Truppen und ber Sicherstellung ihrer Verpflegung gewibmet. Besondere Sorge machte uns aber die immer größere Kreise umfassende Ausdehnung der Cholera, die auch in Eisgrub auftrat. Bereits in der Nacht nach unserem Eintreffen starben zwei Mann von einer zu unserer Bedeckung bierber abkommandirten Rompagnie des Garbe-Grenadier-Regiments Rönigin Elifabeth.

Natürlich führte ber Auf, welchen Eisgrub durch alle seine landschaftlichen und künstlich hervorgebrachten Schönheiten genoß, von allen Seiten zahlreichen Besuch zu uns. Von Nikolsburg trasen Prinz Karl, sowie später auch Bismarck, Moltke und Roon hier ein, serner fast sämmtliche Mitglieder des großen Hauptquartiers. Vielsfach vermehrte sich die Zahl derer, welche an der Tasel des Kronprinzen theilnahmen, recht beträchtlich. Prinz Alexander, der hierbei

jedoch nur selten erschien und dem Winterfeld seinen besonderen Haushalt führte, lud Einzelne von uns zum Essen ein, bei dem es sehr behaglich zuging. Nach Tisch ersolgte alsdann fast stets eine Spazierfahrt durch den herrlichen Park. Auch die kommandirenden Generale unserer Korps sahen wir hier, sowie sehr viele Offiziere und ganze Schaaren von Mannschaften, die sich aber vom Schlosse in respektivoller Entsernung hielten. Hatte der Kronprinz Zeit, so trat er stets aus demselben heraus. Seine kurze Pfeise rauchend, suchte er die verschiedenen Gruppen auf, leutselig die Einzelnen in Gespräche verwickelnd und hell auflachend, wenn manche der urwüchsig hervortretenden Gedanken ihm besonders gesielen.

Aus der Heimath traf hier nur gang vereinzelter Besuch ein, meist waren es Maler und Zeichner, sowie vereinzelt ein paar Anfangs hatte ber Professor Camphausen als Journalisten. Schlachtenmaler uns begleiten follen. Un feine Stelle trat Profeffor Otto Benden, ein ebenso bedeutender Rünftler wie liebenswürdiger Herr, mit dem ich wie einige andere Mitglieder des Stabes bis zu seinem vor ein paar Jahren erfolgten Tode freundschaftliche Beziehungen unterhalten haben. Aber Senden war erst nach ber Schlacht von Königgrat eingetroffen und hatte somit keine Belegenheit gefunden, irgend welche Motive zu Schlachtbildern ju Gesicht zu bekommen. Da konnte ich ihm wie einigen anderen Malern und Reichnern etwas aushelfen. Bereits als Rabett und bann im ersten Jahre als Offizier hatte ich Unterricht im Malen bei einem in damaliger Zeit fehr anerkannten Schlachtenmaler, Brofeffor Rechlin, gehabt.\*) Mein militärischer Beruf nahm mich jedoch jo in Unspruch, daß ich mich ber Ausbildung in dieser Runft nicht weiter zu widmen vermochte. Wenn ich nun auch dabei in den ersten Anfangsstudien steden blieb, so war ich boch zur Zeit wenigstens

<sup>\*)</sup> In der ftabtischen Gemalbegalerie zu hamburg fand ich sein großes Bild: "Bandamme nach der Schlacht von Culm vor ben brei Monarchen" wieder, an dem ich als Kind ihn vor vielen Jahren hatte arbeiten sehen.

noch in ber Lage, eine Stizze, wenngleich mit verrenkten Gliebmagen ihrer Figuren, zu entwerfen. Das genügte, um unseren guten Beyden und den Anderen aus der Noth zu helfen, da fich mir manche Scenen auf bem Gefechtsfelbe icharf eingeprägt hatten, meift Scenen von hiftorischer Bedeutung, die aber zum Theil auch für malerische Effette geeignet erschienen. Go entstand Bepbens großes Bild, welches den Anmarsch unserer Armee auf die Linden von Horenowes zum Gegenstand hatte, wie die von ihm und Anderen dargestellte Begegnung des Kronprinzen mit dem Prinzen Friedrich Rarl in der Schlacht von Königgrat, ferner die Darstellung des Zusammentreffens des Kronprinzen mit seinem königlichen Bater an benfelben Tage und ein kleineres Bild, vom Sohne bes Professors Rechlin gemalt, welches die Ueberbringung der eroberten Standarten an unseren Kronprinzen im Treffen von Nachod zum Gegenstand hatte und das in den Befit des Kronprinzen überging. Mehrfach habe ich dann noch diese Stizzen in illuftrirten Sournalen, besonders in englischen, wiedergegeben gefunden, allerdings beffer ausgeführt, als ich fie gegeben hatte.

Hatten wir freie Zeit, so benutten wir diese, um den herrlichen Wildpark zu durchstreisen, in dem massenhaft Rudel von Roth- und Damwild zu sehen waren, oder wir durchritten die Umgegend, wo namentlich das wie aus einem Felsen heraus- gewachsene, weithin sichtbare Schloß von Nikolsburg ein besionderer Anziehungspunkt wurde, auch besuchten wir öfter das freundliche Schloß von Felsberg, in welchem ich zehn Jahre später (1876) mehrere Tage, als Gast Sr. Majestät des Kaisers und Königs Franz Joseph bei den großen Manövern, zu welchen ich kommandirt war, verweilte. Gern hätte ich bei dieser Gelegenheit mir Eisgrub wieder näher angesehen, aber dies ließ sich nicht ermöglichen, obgleich ich jeden Tag längs seiner Grenze mich bewegte. Die Anwesenheit des Fürsten gestattete dies nicht: denn mit ihm hatten wir ja seit 1866 noch nicht Frieden geschlossen. Zwischen Felsberg und Nikolsburg war es auch damals, daß Kronprinz

Rudolf mir die früher mitgetheilten Worte aussprach. Da dieselben in Beziehung zu dem Feldzuge von 1866 standen, will ich hier des Umstandes gedenken, durch welchen der Ausspruch hervorgerufen wurde.

Es war am letten Manövertag, welcher mit einer improvisirten Barade der an den Uebungen betheiligten großen Truppenmassen enden sollte. Die Zusammenziehung erforderte natürlich längere Zeit und veranlagte bies ben öfterreichischen Ministerpräsidenten Grafen Andraffy und mich, die wir in den letten Stunden zusammen geritten waren, vom Pferde zu steigen und uns - isolirt von Anderen — in den Chaussegraben zu setzen. Hier kam bald barauf der Feldmarschallleutnant Graf Pejatscsewicz — der spätere Ravallerie-Inspekteur —, mit bem ich mich an ber kaiferlichen Tafel angefreundet hatte, herangeritten und unterhielt sich mit uns. Ich muß hierbei bemerken, daß der General nur einen Arm befag, den anderen hatte er 1866 im Treffen von Gitschin als Rommandeur der Liechtenstein-Husaren verloren. Raum war Bejatscfewicz weiter geritten, als sich Graf Andrassp zu mir wandte und sagte: "Den anderen Arm wird er nicht gegen Euch verlieren. Das sage ich Ihnen: » Derjenige von unseren beiderseitigen Ministern, der feinem Monarchen nochmal den Rath giebt, daß wir uns raufen sollen, gehört auf den Sandhaufen mit einer Rugel in den Ropf«." hatte er diese Worte ausgesprochen, als sich eine Hand auf meine Schulter legte und ich, mich umblickend, den Erzherzog Rudolf vor mir sah, der die Frage an mich richtete: "Nun Herr General, wie find Sie mit dem heutigen Manöver zufrieden?" und sich dann gu uns sette. Ich gab eine kurze Antwort auf die Frage und fügte gleichzeitig, da mir Andrassys Worte durch den Ropf gingen, hinzu: "Hören Raiferliche Hoheit nur, was der Graf Andrassn eben fagte," und wiederholte beffen Worte. Dies gab die Beranlaffung zu dem bereits erwähnten Ausspruch des Kronpringen.

Graf Pejatscsewicz habe ich nur noch einmal wieder gesehen. Es war im Jahre 1890, als wir uns Beide auf der Fahrt nach Gastein in Hof-Gastein trasen. Er erschien mir dabei sehr aufgeregt; am folgenden Morgen erhielt ich die Nachricht, daß er soeben verschieden sei. Im Tode noch ehrte ihn sein kaiserlicher Herr durch seine Anwesenheit bei der in einer Gasteiner Kapelle an seinem Sarge stattsindenden Trauerseierlichsteit.

### VII. Vom Beginn der Waffenruhe bis zur Beendigung des Krieges und Einzug in Berlin. Vom 22. Iuli bis 20. September.

Am 22. Juli früh 10 Uhr trafen in Gibesbrunn vor Wien der General v. Podbielski und Feldmarschallleutnant Baron John zur Bereindarung der Demarkationslinie zusammen; von unserer Armee war ich zu dieser Zusammenkunft entsandt worden, um die Mittheilungen für dieselbe entgegenzunehmen. Die Unterhandlungen währten bis gegen Mittag. Bon dem Höhenrande blickte man über eine weithin sich erstreckende Ebene, aus welcher streckenweise hell blitzende Bänder die Gewässer der Donau erkennen und weithin verfolgen ließen. Sine dichte Dunstwolke markirte in großer Breite den Raum, auf dem sich Oesterreichs Hauptstadt, das schöne Wien, erstreckte. In einem aus dieser Wolke hervorragenden dunklen Streisen glaubten wir den Thurm der Stephanskirche zu erkennen.

Zufällig traf ich auf der Chausse in einem Wagen den Abjutanten des Generals v. Moltke, Major Bright; er hatte Briefe Benedettis nach Wien an den dortigen französischen Botschafter, Herzog von Grammont, zu überdringen gehabt. Während seines Aufenthaltes daselbst fand er Gelegenheit, verschiedene Offiziere zu sprechen, die sich infolge des Sieges bei Lissa in sehr gehobener Stimmung befanden.

Am 26. Juli brachte Rittmeister v. Plötz, Abjutant bei unserem Oberkommando, abends 10 Uhr aus Nikolsburg die Nachericht von der Unterzeichnung der Friedenspräliminarien.

Die Waffenruhe wurde alsdann bis zum 2. August ausgedehnt, ihr schloß sich demnächst ein vierwöchentlicher Waffenstillstand an.

Am 30. Juli hatte Premierleutnant Pirscher als am Geburtstage des Generals v. Blumenthal für denselben mit Genehmigung Er. Königlichen Hoheit von der nächsten Regimentsmusik ein Morgenständchen in die Wege geleitet. Unter den Klängen des Düppler Marsches rückte das Musikforps auf den Platz vor das Schloß. Bei der Mittagstafel aber ließ der Kronprinz als Ausnahme Champagner kredenzen und brachte einen Toast auf das Wohl seines "Freundes Blumenthal" aus.

Da nach Ablauf der Waffenruhe am 2. August der Waffenstillstand in sicherer Aussicht stand, breiteten die Armeen sich weiter rückwärts aus. Auch wir verließen das schöne Eisgrub bereits am 31. Juli, um unser Hauptquartier wieder nach Brünn zu verlegen. Den Weg nahmen wir anfangs auf requirirten Wagen, welche uns um 9 Uhr früh nach Lundenburg führten, von dort auf der bereits wieder in Betrieb gesetzten Eisenbahn um 10½ Uhr nach der Hauptsstadt Mährens, woselbst wir um 1 Uhr mittags anlangten. Auf dem Bahnhof Lundenburg war bei unserem Eintreffen eben ein Zug im Begriff, Verwundete, die in der Rekonvaleszenz schon so weit vorgeschritten waren, daß sie den Transport ertragen konnten, der Heimath zuzuführen. Der Kronprinz beglückte noch, soweit es die Zeit ersaubte, einzelne dieser braven Leute in seiner theilsnehmenden, herzerhebenden Weise.

Unsere Pferde und Bagagen waren um 7 Uhr aufgebrochen und auf den Fußmarsch über Auspitz und Gr. Seelowitz angewiesen worden.

Um 1. August besuchte Seine Königliche Hoheit die in Brünn etablirten Lazarethe, ließ sich auch burch keine Borstellung

von einem Besuche der an der Cholera erkrankten Mannschaften abbringen. Als wir im Lazareth die Treppe bestiegen, wurde ein soeben Berstorbener in die Todtenkammer heruntergetragen.

Um 7½ Uhr abends traf auch Seine Majestät in Brünn ein. Bor der Wohnung des Kronprinzen erwarteten wir den allergnädigsten Herrn, der Jedem von uns in huldvoller Weise gnädige Worte für die seinem erlauchten Sohne "geleisteten Dienste" außssprach. Hierbei erinnerte sich der König, daß Burg den Krieg in Mexiko mitgemacht und ich im Dezember 1865 von einem dreisährigen Kommando im Hauptquartier der russischen Armee während der letzten polnischen Revolution auß Warschan zurückgekehrt war. Scherzend nannte er jenen den Mexikaner und mich den Bolacken und sügte zu Aller Bergnügen hinzu: "Da habe ich nun meinem Sohn solche Leute auß fremden Ländern zugesellt! Ich bin doch eigentlich ein rechter Kabenvater!"

Beiter erinnere ich mich, daß der König uns von einer Proklamation erzählte, die das preußischerseits in Brag eingesetzte Generalgouvernement sür Böhmen erlassen hatte und die, da der Gouverneur noch nicht zur Stelle war, von einem jungen Civilsbeamten und meinem Jugendfreunde, dem Hauptmann v. Lattre vom Generalstabe, unterzeichnet war. Die Proklamation hatte dem allergnädigsten Herrn besonders gefallen, und in sehr befriedigter Stimmung äußerte er scherzend: "Jetzt können meine Generalstabsfapitäns schon Königreiche verwalten!" —

Bereits an diesem Abend wurde sestgestellt, daß der Kronprinz Seine Majestät nach Berlin begleiten sollte. Alle erforderlichen Besehle für die Dislokationsrahons, Märsche, Berpflegung, Etappenlinien z. waren bereits ausgearbeitet worden. Sollte Außergewöhnliches von größerer Tragweite eintreten, so blieb immer noch Zeit, daß der Oberkommandirende bedeutend früher wieder eintreffen konnte, als man die Zusammenziehung der Korps durchzusühren vermochte. Ueberdies war die telegraphische Berbindung sichergestellt, und hiers durch wie im schriftlichen Berkehr ließ sich die erforderliche Bersonrch wie im schriftlichen Berkehr ließ sich die erforderliche Bersonrch

bindung zwischen dem Oberkommandirenden und seinem Stabe in einer für die eingetretenen Berhältnisse völlig ausreichenden Beise bewerkstelligen. Die an Ort und Stelle erforderliche Bertretung und Leitung siel dem Chef des Generalstabs, General v. Blumenthal, zu. Da Berlin durch die Rücksehr des Königs wieder zum Mittelpunkt aller wichtigen Entscheidungen wurde und weitere diplomatische Berhandlungen bevorstanden, welche manche Zwischenfälle zeitigen konnten, erschien die Anwesenheit des Kronprinzen in der Residenz nothwendiger als an irgend einem Orte Mährens oder Böhmens.

Am 2. August war Parade des V. Armeeforps auf den Feldern vor Austerlitz. Erhebend soll es gewesen sein, wie Seine Majestät dem alten Steinmetz seinen königlichen Dank aussprach und den verdienstvollen General in seine Arme schloß. Ich habe leider dieser Scene nicht beigewohnt, da General v. Blumenthal mich während der Abwesenheit des Stades in Brünn beließ für den Fall, daß irgend welche telegraphische Meldung von Wichtigkeit einträse.

Am Nachmittag war Diner bei Sr. Majestät, nach welchem ber allergnädigste Herr mit uns in einem Garten, in welchem die Musikforps der in Brünn liegenden Regimenter ein Konzert veranstaltet hatten, einige Zeit verweilte.

Am 3. August erfolgte die Abreise des Königs und des Kronsprinzen nach Berlin um 6'/2 Uhr vormittags. — Wir waren zur Berabschiedung sämmtlich auf den Bahnhof besohlen, wo uns Seine Majestät noch ein "Auf Wiedersehen in Berlin!" zuries. Der Kronsprinz aber sagte: "Ich nehme von Euch keinen Abschied, wenn es zu lange dauert, komme ich wieder!"

Glücklicherweise gestalteten sich die Berhältnisse berartig, daß eine Rücksehr des Kronprinzen nicht mehr erforderlich wurde. Theils schon in Eisgrub, theils hier trennten sich auch von uns allmählich fast sämmtliche Fürstlichkeiten sowie die sonst ohne dienstliche Funktionen bisher dem Hauptquartier zugetheilt gewesenen Versonen.

Der Stab unseres Oberkommandos verblieb nun längere Zeit in Brünn, und zwar bis zum 14. August mittags. Am 5. hatten wir Gelegenheit, Se. Königl. Hoheit den Prinzen Friedrich Karl bei seiner Durchfahrt zu begrüßen.

Im Uebrigen waren die Tage in Brünn der Erholung gewidmet. Im höchsten Grade betrübend waren jedoch die Nachrichten, welche noch immer über das Wüthen der Cholera eingingen. Am 6. August erhielten wir Kenntniß davon, daß der Kommandirende des VI. Korps, der würdige General v. Mutius, dieser schauderhaften Krankheit erslegen war. Bald darauf wurde auch der Tod des Generals v. Clausewig, Divisionskommandeurs im I. Korps, gemeldet.

General v. Mutius war persönlich weiteren Kreisen ber Armce nicht näher bekannt, aber wer mit ihm je in Berührung gekommen war, schwärmte für ihn. Insbesondere hingen sein Armeekorps wie die Bewohner Schlesiens mit unbegrenzter Berehrung an diesem Mann mit dem vornehmen Herzen und der ritterlichen Gesinnung. Ties wurde er auch bei uns betrauert und aufrichtig beklagt, daß es diesem treuen Diener unseres königlichen Herrn nicht vergönnt war, die Söhne Schlesiens, die er zum Sieg geführt hatte, ruhmgekrönt in ihre Heimath wieder zurückzugeleiten. Diese Erbschaft übernahm, das Andenken des Generals und gleichzeitig das Korps ehrend, unser Kronprinz, als er späterhin sich nach Breslau begab und als Gouverneur der so bedroht gewesenen Provinz, gleichzeitig aber auch an seiner Stelle das verwaiste Korps in Schlesiens jubelnde Hauptstadt einsührte.

Die Weitläufigkeit von Brünn vermochte das Zusammenleben in unserem engen Kreise nicht zu beeinträchtigen. Das Bureau bildete den gemeinschaftlichen Versammlungsort. Ob viel oder wenig zu thun war, gleichviel, es konnte jeden Augenblick noch die Thätigkeit des Einzelnen in Anspruch genommen werden, und so verbrachten wir unsere meiste Zeit in den Räumen desselben. Unser Mittagessen nahmen wir ebenfalls meist gemeinschaftlich ein, während der Abend uns in verschiedene Gruppen vertheilt balb hier, bald

dort sah. Auch das Theater wurde ein paar Mal besucht; der damalige wunderschöne Vorhang ift mir noch im Gedächtniß, aber was gespielt wurde, weiß ich nicht mehr. Dagegen erinnere ich mich, daß irgendwo in einem Saal eine Art von Spezialitätentheater oder fo etwas Aehnliches fich befand, das ftets von unferen Offizieren — vom General bis jum jungften Leutnant — überfüllt Dort hatte die frohe Laune der Unfrigen dazu geführt, daß fie ftets jum Schluß ber Borftellung felbft eine Borftellung gaben. Der Borhang mußte sich noch einmal erheben, die Darsteller und Darstellerinnen gruppirten sich auf der Bühne, und dann avancirte bas gesammte Bublifum, auf den Stühlen rittlings fitend, die lehne nach vorn, auf Rommando unter bem Gefange irgend eines Sturmmarsches mit riefigem Gepolter in dem kurzen leeren Raum bis zur Bühne, demnächst wieder zurück und wieder vor, und diese Attacke, allerdings auf Roften manches Stuhlbeins, mehrmals wiederholend, bis man genug hatte. Es war eigentlich närrisch, und man fonnte glauben, es wären Alle verrückt geworden, - dabei machte das gange Gebahren von fonft fo ernften Männern aber einen fo urkomischen Eindruck, daß jeder Zuschauer sich todtlachen wollte. Und unsere Generale und wir haben nicht blog mitgelacht - wir haben es auch mitgemacht!

Leider legt sich über diese Erinnerung an Brünn auf unseren kleinen Kreis ein trüber Schatten. Kurz vor unserem Ausmarsch wurde besohlen, daß ein Offizier unseres Stabes dem Herzog von Uzest, welcher als Gouverneur von Mähren hier funktionirte, zugetheilt werden sollte. Diese Bestimmung traf den Hauptmann v. Notz. Mit schwerem Herzen und in banger Vorahnung trennte er sich von uns; vor der Abreise sagte er noch zu mir: "Du wirst mich nicht wiedersehen!" Ich suchte ihn aufzuheitern, aber vergebens! Wenige Tage darauf, als wir in Prag uns befanden, überreichte mir ein Telegraphenbeamter auf der Straße ein an das Oberstommando gerichtetes Telegramm. Als ich es öffnete, las ich die Worte: "Hauptmann v. Notz an Cholera gestorben. Uzest." So

ruht benn ber alte Jugendfreund aus ben Kadettenjahren, der treue Genosse jener großen Zeit, ein schlichter, rechtlicher Mann, eine echte Soldatennatur, in fremder Erde, — aber ein treues Andenken haben wir, die ihn kannten, ihm bewahrt. Auf der Höhe von Lipa hatte er am Tage von Königgrät noch seinen jüngeren Bruder, der den Heldentod gesunden, begraben, und vier Jahre später ereilte aus dem Felde von St. Privat auch seinen älteren Bruder, Major im 3. Garde-Regiment 3. F., die töbliche Kugel. So sanken die drei Brüder hin, die ich seit Jahren gekannt und hochschätzen gelernt hatte. Die Geißel des Krieges kennt kein Erdarmen, sie trifft manchmal einzelne Familien in geradezu vernichtender Weise!

Inzwischen hatten die Korps die ihnen zugewiesenen Rayons belegt, welche weit zurück dis an die Grenze reichten und auch die Gegend um Prag umfaßten. Dies führte dazu, das Haupt- quartier weiter rückwärts zu verlegen; für dasselbe wurde nunmehr Prag gewählt. Die Fahrt dorthin benutzten wir, um noch einmal das Schlachtseld von Königgrät zu betreten. So verließen wir am 14. August um Mittag per Bahn Brünn und erreichten gegen Abend Pardudit, woselbst wir die Nacht verblieben und wohin unsere Reitpferde vorausgeschickt waren.

Am 15. August erreichten wir das Schlachtfeld, bestiegen dort unsere Pferde und begaben uns zunächst auf den Kampsplatz der Elb-Armee. Dann ritten wir im Thale der Bistritz entlang, bis um den Swiepwald nach Masloved hinauf und von dort auf die Höhe von Chlum. Die Generale v. Löwenseld (9. Div.) und v. Hartmann (Kav.-Div.), nebst dessen Generalstabsofsizier Major v. Bersen begleiteten uns, wogegen Stosch zu unserem Bedauern in Pardubitz wegen bedenklicher Krankheitssymptome hatte zurücksbleiben müssen. Wir trugen Sorge um ihn, der wir jedoch glückslicherweise durch seine bald eintretende Besserung überhoben wurden.

Eigenthümlicherweise war ber Eindruck vom Schlachtfelbe ein ganz anderer, als wir ihn vom Schlachttage selbst her in der Erinnerung bewahrt hatten, sowie von unserem Ritt über dasselbe am

5. Juli. Der düstere Regentag des 3. Juli hatte das mit Pulverbampf bedeckte und von dicken Rauchwolken brennender Gehöfte durchzogene landschaftliche Bild mit einem Schleier umhüllt, aus welchem erst in der Abendbeleuchtung Gelände und Baulichkeiten in schärferen Konturen heraustraten. Immerhin erschienen ums damals in der grauen Färbung die Entfernungen um Bieles ausgedehnter, als sie es thatsächlich waren. Am 5. Juli hatten wir das Feld zwar in hellem Sonnenschein durchritten, aber weder Höhen noch Niederung, weder Ortschaften noch Wald sesselten das Auge, das nur mit flüchtigen Blicken über sie sorteilte, denn die ganze Ausmerksamkeit wurde von den Marschschonnen der drei Armeen in Anspruch genommen, die das gesammte Bild belebten, sowie von den noch überall sich zeigenden Spuren des heftigen Kampses. Musik und Gesang der marschirenden Truppen begleiteten uns auf dem ganzen Wege.

Beute lag nun eine friedliche Rube, man konnte in Erinnerung bessen, was sich in vergangenen Tagen bier ereignet hatte, fast sagen: eine heilige Stille über die ganze Begend ausgebreitet. Dabei ließ bas blendende Sonnenlicht jede Linie schärfer hervortreten, jeden Schatten fester umgrenzt erscheinen; die Entfernungen schienen sich verfürzt zu haben, Alles fast handgreiflich näher gerückt zu sein. Wo vor sieben Wochen noch Hunderttausende in tobendem Rampfe miteinander gerungen hatten, fah man jest nur gang vereinzelt einige Landleute auf den Keldern arbeiten. Hätten nicht bier und dort die rauchgeschwärzten Trümmer ausgebrannter Bebäude und einzelne zerschoffene Baumftamme in deutlicher Sprache von dem Geschehenen Runde gegeben, so wurde man faum baran erinnert worden fein, daß wir uns auf bem Schauplat befanden, auf welchem vor Rurzem ein weltgeschichtliches Ereigniß sich abgespielt hatte. Nur oben auf der Höhe von Problus ward uns noch eine Mahnung. Dort trafen wir am Saume eines Waldes auf eine Gruppe, welche die Leiche eines tapferen sächsischen Offiziers eben dem Boden wieder entnahm, um sie zur dauernden Ruhestätte in die Beimath überzuführen.

In meiner Erinnerung stehen das leichenbedeckte Schlachtfeld vom 3. Juli und die friedlichen Gefilde, welche wir am 15. August bort durchritten, wie zwei ganz verschiedene Bilder nebeneinander.

In den Berichten vermißt man vielfach eine genauere Angabe über Witterungsverhältnisse und somit auch der Beleuchtung eines Befechtsfeldes, und doch würden in manchen Källen Angaben bierüber wohl geeignet sein, das Gesammtbild zu vervollständigen und zur richtigeren Bürdigung der Eindrücke zu führen, unter welchen Kührer und Truppen gehandelt haben. — Am folgenden Tage, ben 16. August, trafen wir in Prag ein, woselbst gemeinschaftlich mit General v. Blumenthal ich mein Quartier im gräflich Dehnschen Balast erhielt. Die dienstliche Thätigkeit ließ sich mit einem Minimum von Zeitaufwand bestreiten, so daß wir Muße gewannen, uns in der interessanten Stadt gründlich umzusehen. Unser General faufte sich hier eine elegante Equipage, in der wir täglich weitere Husflüge in die Umgegend machten. Ständiger Begleiter mar babei sein intimer, gemüthvoller Freund, der General v. Gersdorff, deffen vornehme Ericheinung in vollem Ginklange mit seinem ganzen inneren Wesen stand. Schon als junger Offizier hatte er im Raukasus friegerischen Greignissen beigewohnt, als Truppenführer murde er fehr geschätt; er kommandirte damals die 11. Infanterie-Brigade in der brandenburgischen Division. Seine ehrenvolle Laufbahn endete 1870 ein ruhmvoller Tod infolge einer Berwundung, die er bei Sedan an der Spipe des XI. Armeekorps empfing, dessen Kührung er nach der Schlacht von Wörth übernommen hatte.

Auch Prinz Friedrich Karl verlegte den Sitz seines Oberstommandos nach Brag, wo auch Brinz Albrecht Bater, der Führer des Kavallerieforps der Ersten Armee, einrückte. Der kameradschaftliche Sinn beider Prinzen äußerte sich für uns in liebenswürdigster Weise durch mehrsache Einladungen, vor Allem aber in den mit ihnen auf der Sophieninsel verbrachten Stunden, die in ihrer reizenden Lage der Sammelpunkt aller in Prag besindlichen zahlreichen Offiziere wurde. Für den Prinzen Friedrich Karl fand

sich auch balb eine geeignete Räumlichkeit in einem größeren Reftaurant, in der er in althergebrachter Weise Gäste einlud und mit ihnen die Abende in anregender Unterhaltung ausfüllte. Auch General v. Blumenthal wie ich gehörten zu diesem Kreise.

Inzwischen hatten die politischen Berhältnisse eine Gestaltung angenommen, welche das Zurückziehen der Truppen in die Heimath gestattete. Wir verließen Brag, erreichten per Bahn und dann per Dampsschiff auf der stets von Neuem Auge und Herz erfreuenden Strecke durch die sächsische Schweiz Dresden, woselbst wir einen Tag verweilten, und langten am 2. September in Berlin an.

Große, unvergeßliche und wahrlich beneibenswerthe Tage hatten wir seit dem Berlassen der Residenz durchlebt, in überraschend kurzer Zeit war ein Feldzug, dessen entscheidende Schläge in sieben Tagen gefallen waren, beendet und die Grundlage gelegt worden, auf welcher Deutschlands Stämme dereinst zur Einigung und zur vollen Entwickelung ihrer Kräfte gelangen sollten.

Unter dem 17. September wurde die Auflösung des Ober- kommandos befohlen.

Ein Jeder trat nunmehr in den Rreis seiner Friedensthätigkeit ein; ich selbst übernahm die Leitung der triegsgeschichtlichen Abtheilung, deren ersten Aufgabe es wurde, die ruhmvollen Thaten der Armee in einer Geschichte bes Feldzuges zusammenzustellen. Es ift ein Bedürfniß für die Theilnehmer des Krieges wie für das gesammte Bolt, daß eine berartige Beröffentlichung möglichst bald nach ben Greignissen erfolgt. Alle Welt ist noch von diesen eingenommen und der Wunsch, den Zusammenhang derselben aus offizieller Quelle möglichst bald fennen zu lernen, ein berechtigter. Aber eine der= artige Arbeit kann für weitere Darstellungen, insbesondere für Ginzelheiten, nur die Grundlage bieten, da fie junächst nur auf Berichten beruht, die meift unter dem verhüllenden Ginflug des Rampfes ge= schrieben find, auch weitere Quellen sich erft später durch Beröffentlichungen von gegnerischer Seite, burch Memoiren sowie Forschungen Einzelner eröffnen.

Noch einmal traten wir gemeinschaftlich in Thätigkeit, und zwar als Theilnehmer an dem am 20. September angesetzen seierlichen Einzug in Berlin, der unter dem Jubel eines dankbaren Bolkes durch die wundervoll ausgeschmückte via triumphalis erfolgte, in der "Unter den Linden" die zahlreichen eroberten seindlichen Geschütze Aufstellung gefunden hatten.

Kurz vor dem Einzuge wurden uns Allen die von Sr. Majestät verliehenen Kriegsorden übergeben. Für den Kronprinzen wie für den Prinzen Friedrich Karl war dazu eine neue Dekoration, der Stern zum Orden pour le mérite, als besondere Auszeichnung gestiftet worden.

Die Allerhöchste Kabinets-Ordre, durch welche diese dem Kronprinzen zuging, lautete:

"Berlin, ben 20. September 1866.

Beim Ausbruch des nunmehr glorreich beendigten Krieges habe ich Dir den größten Beweiß königlichen und väterlichen Bertrauens gegeben, indem ich Dir die Führung einer Armee übertrug. Du hast diesem Bertrauen in hohem Grade entsprochen und an der Spitze der Zweiten Armee Sieg auf Sieg ersochten, welche Armee sich durch Ausdauer, Hingebung und Tapferkeit eine der ersten Stellen in der Geschichte des preußischen Heeres erworben hat. Ein ehrenvoller Friede bereitet Preußen in Deutschland eine Zukunft vor, die Du berufen sein wirst, unter Gottes gnädigem Beistand dereinst auszubauen.

Als Anerkenntniß Deiner ruhmreichen Kriegführung habe Ich, nach Beispiel Meines in Gott ruhenden Baters und Königs im Jahre 1815, eine besondere Auszeichnung für Dich und den Prinzen Friedrich Karl bestimmt, bestehend in einem goldenen Stern mit dem Medaillon Unseres großen Ahnherrn, Friedrichs des Großen, mit der Umschrift pour le merite und dem dazu gehörigen Kreuze um den Hals zu tragen, welchen ich Dir dabei übersende. Die von Dir geführte Armee wird in dieser Dir verliehenen Aus-

zeichnung ein neues Unerkenntniß auch ihrer Thaten finden, die hoch im Danke ihres Königs und des Baterlandes stehen.

Dein dankbarer König und Bater gez. Wilhelm.

An Meinen Sohn, den Kronpringen."

Bei der Abmeldung bei Sr. Majestät wie bei unserem bisherigen Oberkommandirenden, Sr. Königlichen Hoheit dem Kronprinzen, beglückten Worte der Anerkennung und wärmsten Dankes einen Jeden von uns sowohl seitens des siegreichen königlichen Herrn wie von unserem ruhmbedeckten Führer.

Dieser gab die Bersicherung, daß er keinen von uns vergessen werde. Getreulich hat er bis an sein Lebensende auch einem jeden von uns ein reges Interesse bewahrt.

Bon seiner Armee aber nahm der Kronpring in folgenden Worten Abschied:

#### "Armeebcfehl.

Der Friede mit Desterreich ist nunmehr geschlossen. Ein Feldzug, wie ihn glänzender die Geschichte nicht aufzuweisen vermag, ist in weniger als drei Monaten ruhmvoll zu Ende geführt. Preußens Ansehen und Stellung sind mächtig gehoben, für Deutschlands Geschicke die Grundlagen einer, so Gott will, gedeihlichen und glückslichen Entwickelung gewonnen.

Die Zweite Armee hat einen entscheidenden Antheil an den Ersfolgen dieses Feldzuges gehabt. Durch die Rämpse von Nachod und Skalit, von Schweinschädel, Soor und Röniginhof hatten wir zugleich die schweinschädel, Sobrender seinem feindlichen Einfall bewahrt, vier öfterreichische Armeekorps hintereinander geschlagen und die Vereinigung mit der Ersten Armee herbeigeführt, als in der unter des Königs Oberbesehl gewonnenen ruhmreichen Schlacht von Königgrät der Zweiten Armee die Ehre zu Theil ward, den Sieg zu entscheiden. Als wir dann den geschlagenen Feind rastlos und

unaufhaltsam verfolgend bei Tobitschau und in der Gegend von Olmütz mehrere siegreiche Gesechte bestanden hatten, waren wir endlich vor den Thoren der seindlichen Hauptstadt angelangt, als Oesterreich Unterhandlungen zum Abschluß des Friedens begann.

Mit gerechtem Stolze bürft Ihr auf Eure Leistungen zurückblicken; ein Jeber von Guch hat im vollen Sinne des Wortes seine Schuldigkeit gethan, und die Thaten der Zweiten Armee reihen sich würdig den größten unserer an Ruhm und Ehren reichen Geschichte an. Ich danke Gott mit Euch, der uns von Sieg zu Sieg und nach kurzem glänzenden Kriege zu einem ehrenvollen Frieden geführt! Solange Ich lebe, wird es Mir ein erhebendes Gefühl und eine theuere, unvergeßliche Erinnerung bleiben, während dieses denkwürdigen Kampses an der Spize der braven Truppen des Gardes, I., V. und VI. Armeekorps gestanden zu haben.

Indem Ich Meiner braven und Mir so theuren Zweiten Armee ein herzliches Lebewohl zuruse, danke ich den Herrn Generalen und Ofsizieren, den Unterossizieren und Soldaten für ihre Tapferkeit, Ausdauer und Pflichttreue und spreche die Erwartung aus, daß auch während des Friedens ein Jeder bestrebt sein wird, den alten, aufs Neue glänzend bewährten Auf des preußischen Heeres ungetrübt und ungeschmälert zu behaupten.

Berlin, ben 18. September 1866.

gez. Friedrich Wilhelm, Kronprinz,

General der Infanterie, Oberbefehlshaber der Zweiten Armee und Militär-Gouverneur von Schlefien."

Eine besondere Auszeichnung ward dem Kronprinzen noch zu Theil durch Ernennung zum Chef des 2. schlesischen Dragoner-Regiments Nr. 8, dessen "erste Wassenthat eine glänzende war und weil dieselbe unter Ew. Königlichen Hoheit besohlen und unter Ihren Augen geschehen ist". Die Ernennung ersolgte an dem Tage, als der Kronprinz das VI. Armeekorps in Breslau einführte. Bas der Kronprinz als Führer einer großen Armee bereits in diesem Feldzug geleistet hat, steht unauslöschdar eingeschrieben in den Annalen unserer Geschichte. Beit über seine frühere Bedeutung hinausgewachsen, kehrte der edle Hohenzollerusproß ruhmbedeckt heim, in hellerem Glanze erschien der siegreiche Feldherr in den Augen seiner Zeitgenossen. Die warme Zuneigung, welche man seiner ganzen Persönlichkeit schon früher entgegengetragen hatte, vertieste sich, und begeisterte Berehrung umfaßte ihn als Liebling des Bolkes, immer höher spannten sich die auf ihn gesetzten Hoffnungen.

Des Allmächtigen unerforschlicher Rathschluß hat diese Hoffnungen jäh durchschnitten. Aber es ist unserem geliebten, heimgegangenen Feldherrn doch noch beschieben gewesen, Nord- und Süddeutschlands Söhne geeint von Sieg zu Sieg zu sühren und, ebenso wie er in den dankbaren Herzen seiner Preußen weiterlebt, sich in die Herzen des gesammten deutschen Volkes einzugraben. Und so wird er auch in den Reihen der deutschen Kaiser im neuen Reiche, zu dessen Begründung er so ruhmvoll beigetragen, für alle Zeiten unvergeßlich bleiben! —

In den vorliegenden Blättern ift es meine Absicht und meine größte Freude gewesen, auf der Grundlage der allgemeinen Bershältnisse und des persönlich Erlebten alles das zusammenzutragen, was an kleinen Zügen von unserem heimgegangenen Heerführer noch in meinem Gedächtniß haften geblieben ist. Gleichzeitig habe ich die Vorgänge zu beleuchten gesucht, die zur Erkenntniß seiner Bedeutung als Feldherr im Feldzuge von 1866 beizutragen vermögen.

Aber wenn man dieses ruhmvollen Krieges und seiner weltgeschichtlichen Bedeutung gedenkt, muß stets die ehrwürdige Gestalt des großen Kaisers Wilhelm des Ersten vor uns emporsteigen, der die schwere Berantwortung getragen, der in weiser Boraussicht des Landes Wehrkraft entwickelt und unter dem Alles zum glücklichen Ausgange gelangt ist.

Und so will ich auch meine Erinnerungen schließen mit einem kleinen, aber charakteristischen Zug von ihm, der auf den Krieg von 1866 Bezug hat.

Bald nachdem wir heimgekehrt waren, hatte ich zugefagt, für irgend einen besonderen Zweck einen Bortrag über den Feldzug in der Singakademie zu Berlin zu halten. Am Mittag des für denselben bestimmten Tages erschien ein Flügeladjutant in meiner Wohnung, welcher mir mittheilte, "daß Se. Majestät dem Bortrage beiwohnen würde, aber mich ersuchen ließe, seiner Person in demselben auch nicht mit einem Wort zu gedenken!" Es war eben die tiese Bescheidenheit des Monarchen, die hier zum Ausdruck gelangte und in der er sich jeder Ovation der Zuhörer entziehen wollte.

Diesem Besehle gab ich selbstwerständlich peinlichst Folge und endete damals meinen Vortrag mit den Worten, die unser königlicher Herr auf die für den Feldzug gestiftete Erinnerungsmedaille hatte setzen lassen und in denen sich auch alles damals Erlebte und Erreichte nur zusammenfassen läßt:

Gott war mit uns! Ihm fei bie Ehre!

#### Berichtigungen.

Seite 100, Zeile 13 von oben, muß es heißen: "Biffen" ftatt Willen.

- 114, Zeile 6 von oben, ift hinter "von" einzuschalten: "ihr".
- 250, Zeile 14 von oben, statt "Tage von Königgräh" zu lesen: "Tage nach Königgräh".
- 251, Zeile 10 von unten, ftatt "an das linke Elbellfer" zu lesen: "auf das linke Elbellfer".
- = 252, Zeile 5 von oben, ftatt "bies" zu fegen: "Abanderungen noch".
- = 252, Zeile 10 von unten, ftatt "muffen" zu lefen: "muß".
- = 280, Zeile 13 von unten, ftatt "ftredenweise" zu lefen: "ftellenweise".

•

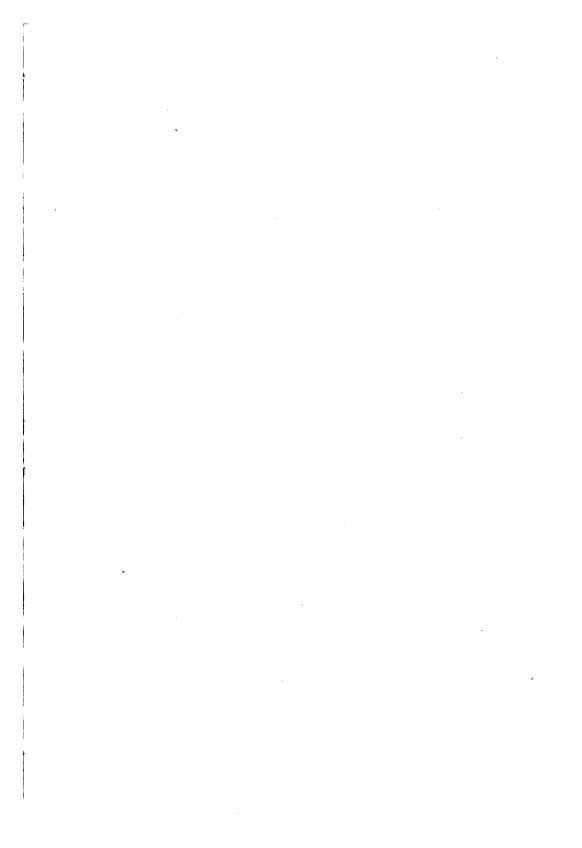

Berlag der Bonigl. Sofbuchhandlung von C. S. Mittler & Sohn, Berlin SW12, Sochftr. 68-71.

Don demfelben Derfaffer ift erfchienen:

# Im Grossen hauptquartier 1870-71.

Persönliche Erinnerungen.

Beheftet M. 6,-, gebunden M. 7,25.

## Studien über Truppenführung.

I. Cheil: Die Infanterie-Divifion im Verbande des Armeetorps. Meu bearbeitet durch v. Goffler (Oberft).

Dier Befte: Mit 4 Unlagen und 5 Planen. Il. 9,-, geb. Il. 10,50.

11. Cheil: Die Kavallerie-Division im Armee-Verbande. Tweite Auflage. Mit Sfizzen. M. 8,80, geb. M. 10,50.

### Studien über den felddienst.

Bearbeitet auf Grund der f. D. G. vom 20. Juli 1894. Drei hefte. M. 6,-, aeb. M. 7,50.

## Studien über den Krieg.

Huf Grundlage des deutsch-französischen Krieges 1870/71.

Erfter Theil: Ereigniffe in den Grengbegirten. (Dom 15. Juli bis 2. August 1870.)

Beft I. Mebft einer Unlage (Ordre de bataille der frangofifden Urmee), einer Sfigge und einer Karte. In. 2,60.

Beft II. Mit einem Plan und einer Karte. M. 3,-.

Heft III. (Schluß des ersten Theils.) M. 2,70. Infammen in einen Band gebunden M. 10,-.

Sweiter Cheil: Operationsplane.

Heft: I. Operationsentwürfe vom August 1866 bis November 1867. Mit zwei Skizzen im Cext. M. 2,40.

# Beitrag zu den Kavallerie-Aebungs-Reisen.

27ebft | Karte. 1876. M. 1,50. .

#### Kriegsgeschichtliche Studien nach der applikatorischen Methode.

Erftes Beft: Cattifche Details aus der Schlacht von Cufto33a.

1876. M. 2,80.

• • .

· . 

militable made the state of the second control of the second

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|                                       | ·   |                                       |
|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|
|                                       |     |                                       |
|                                       |     |                                       |
|                                       |     |                                       |
|                                       | . • |                                       |
|                                       |     |                                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -   |                                       |
|                                       |     |                                       |
|                                       |     |                                       |
|                                       |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                                       |     |                                       |
|                                       |     |                                       |
|                                       |     |                                       |
|                                       |     |                                       |
| form 410                              |     |                                       |

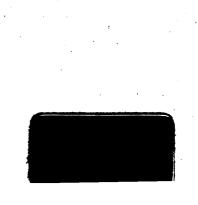

White Course the